

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



## The **German-American** Goethe Library

University of Michigan.

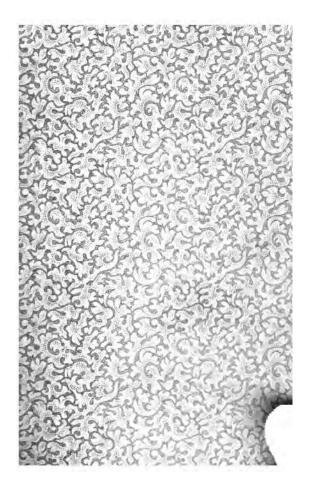

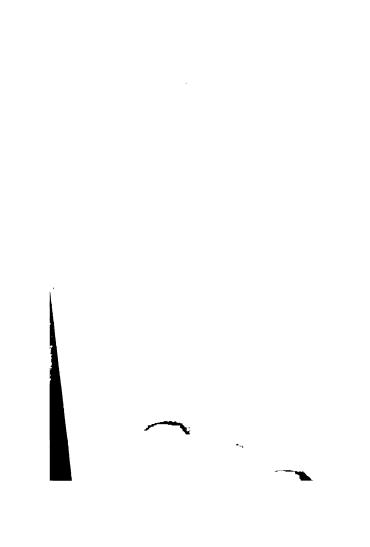

838 CL 1327-35 1:5

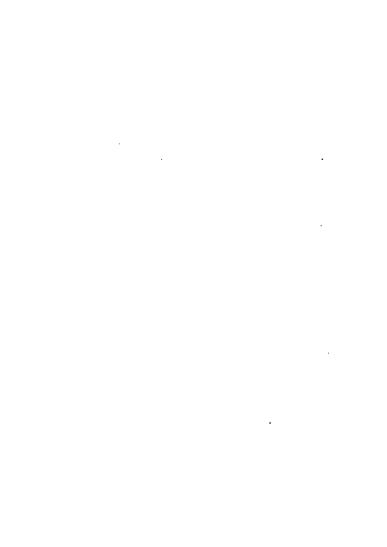

Goethe's

Berte.

Bollftandige Ausgabe letter Sand.

gunfter Banb.

Unter Des burchlauchtigften bentichen Bundes ichugenben Privilegien.

Stuttgart und Lubingen, in der 3. G. Cotta'ichen Buchhandiung.

1 8 2 7

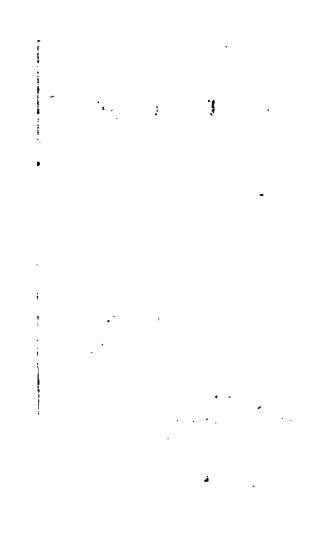

## Bestedstlicher

D i v a n.



## Inhalt.

1

| 8           | W     | ò  | I | f |   | 23 | ú   | ď) | e | r. |   |       |
|-------------|-------|----|---|---|---|----|-----|----|---|----|---|-------|
| •           |       |    |   | • |   |    |     | •  |   |    | € | Seite |
| Ded Ganger  | 6.    |    |   |   |   |    |     |    |   | ٠, |   | 1     |
| bafis       |       |    |   |   |   |    |     |    |   |    |   | 29    |
| Der Liebe.  |       |    |   |   |   |    |     |    |   |    |   | · 45  |
| Der Betrach | tung  | m. |   |   |   |    |     |    |   |    |   | 63    |
| Des Unmutl  | 6.    |    |   |   |   |    |     |    |   |    |   | 91    |
| Der Sprüch  | e.    |    |   |   |   |    |     |    |   |    |   | 113   |
| Des Timmr.  |       | •  |   |   |   |    |     |    |   | •  |   | 133   |
| Buleifas    |       |    |   |   | , |    |     |    |   |    |   | 139   |
| Des Schenk  | en.   |    | • |   |   |    | • ` |    |   | •  |   | 201   |
| Der Parabel | in.   |    |   |   |   |    |     |    |   |    |   | 229   |
| Des Parfen. |       |    |   |   |   |    |     |    |   |    |   | 241   |
| Ded Marabi  | elek. |    |   |   |   |    |     |    |   |    |   | 249   |

.

. . .

## Moganni Nameh.

# Buch bes Sangers.

Awangig Jahre ließ ich gehn Und genoß was mir beschieden; Eine Reihe völlig schon Wie die Zeit der Barmefiben.



**r** 

-

### Spegire.

Nord und West und Sud jersplittern.. Throne bersten, Reiche zittern, Rüchte du, im reinen Osten. Patriarchenlust zu kosten, Unter Lieben, Trinken, Singen, Soll dich Ehiser Luell verjüngen.

Dort im Reinen und im Rechten Bill ich menschlichen Seschlechten In bes Ursprungs Tiefe bringen, Wo sie noch von Gott erupfingen himmelblehr' in Erbesprachen, Und fich nicht ben Kops, berbrachen....

Wo sie Bater hoch verefren.
Jeden fremden Dienst verwehrten:
Will mich freun der Jugendschranke:
Glaube weit, eng der Gedanke,
Wie das Wort so wichtig dort war,
Weil es ein gesprochen Wort war.

Will mich unter Hirten mischen An Dasen mich erfrischen, Wenn mit Caravanen wandse, Schawl, Cassee und Moschus handle; Jeden Pfad will ich betreten Bon ber Wüste ju ben Stäbten.

Bofen Feldweg auf und nieber Troften Safid beine Lieber, Wenn ber Führer mit Entzüden Bon bee Maulthiers hobem Ruden Gingt die Sterne zu erwecken, Und die Räuber zu erschrecken.

Will in Babern und in Schenken heirger hafis bein gebenten, Wenn ben Schleier Liebchen luftet Schüttelnd Ambraloden buftet. Ja bes Dichters Liebeführern Mache felbst die huris luftern.

Wolltet ihr ihm bles beneiben, Ober etwa gar verleiben; Wiffet nur, daß Dichterworte Um des Paradieses Pforte Immer leise Kopsend schweben Sich erbittend ew'ges Leben.

#### Segenspfanber.

Talisman in Carneol Släubigen bringt er Glüd und Wohl; Steht er gar auf Onyx Grunde Küß ihn mit geweihtem Munde! Musd lebel treibt er fort, Schüget bich und schügt den Ort: Wenn das eingegrabne Wort Allahs Namen rein verfündet, Dich ju Lieb' und That entjündet: Und besonders werden Frauen Sich am Talisman erbauen.

Amulete find bergleichen Auf Papier geschriebne Beichen; Doch man ift nicht im Gebränge Wie auf ebles Steines Enge, Und vergönnt ift frommen Seelen Läng're Berfe hier ju mahlen. Manner hangen bie Papiere Stäubig um, als Scapulire.

Die Infdrift aber hat nichte hinter fic, Sie ift fie felbft, und muß bir alles fagen, Bas hinterbrein mit redlichem Behagen Du Betne fagin 34 fag, eg; 34;

Doch Abraxas bring' ich felten! Sier foll meift bas Fragenhafte, Das ein duftrer Babnfinn fcaffte, Für bas allerhöchfte gerten. Sag' ich euch abfuebe Dinge, Dentt, daß ich Abraxad bringe.

Gin Giegelring.ift.fomen 3m beidnen, Den höchften Ginn im ergften Romm; Doch weißt bu bier ein Nechtes amueigner Gegraben fteht bas Wort, bu bentft es 16

#### Kreisinn.

Last mich nur auf meinem Sattel gelten! Bleibt in euren hutten, euren Belten! Und ich reite frof in alle Ferne, Ueber meiner Muge nur bie Sterne.

Er hat euch die Gestirne gesett Als Leiter zu kand und See; Damit ihr euch daran ergeht Stets blidend in die Höh.

### Zalismane.

Gottes ift ber Orient! Gottes ift ber Occibent! Rorb: und fublices Gelande Ruft im Frieben feiner hande.

Er, der einzige Gerechte, Will für jebermann bas Rechte. Sep, von feinen hundert Ramen, Diefer hochgesobet! Amen.

Mich verwirren will bas Jrren; Doch bu weißt mich zu entwirren. Wenn ich hanble, wenn ich bichte, Gib bu meinem Weg die Richte.

Ob ich Irbifches bent' und finne, Das gereicht ju hoberem Gewinne. Mit bem Staube nicht ber Beift gerfloben, Dringet, in fich felbft gebrangt, nach oben. Im Athenholen sind zweyerlei Gnaben: Die Luft einziehen, sich ihrer entladen; Jenes bebrängt, biefes erfrischt; So wunderbar ist das Leben gemischt. Du banke Gott, wenn er dich prest, Und bank ihm, wenn er dich wieder entläst.

#### Bier Gnaben.

Das Araber an ihrem Theil Be Beite froh burchziehen, hat Mah ju gemeinem heil Der Gnaben vier verliehen.

Den Turban erst, ber besser schmudt Als alle Kaisereronen, Ein Belt, bas man\_vom Orte rückt Um überall ju wohnen;

Ein Schwert, bas tüchtiger beschütt Als Fels und hohe Mauern, Ein Liebchen, bas gefällt und nütt, Worauf die Mäbchen lauern.

Und Blumen fing' ich ungeftört Bon ihrem Schawl herunter, Sie weiß recht wohl was ihr gehört Und bleibt mir holb und munter.

1 Fr hte weiß ich euch 1 hen, thr ratten 31 if geb' ich von ben frifd

## Geständnis.

Was ist schwer zu verbergen? Das Feuer! Denn bei Tage verräth's, der Rauch, Bei Nacht die Flamme, das Ungeheuer. Ferner ist schwer zu verbergen auch Die Liebe, noch so, stille gehegt, Sie doch gar teicht aus den Augen schlägt. Am schwersten zu bergen ist ein Gedicht, Man stellt es unter'n Scheffel nicht. Dat es der Dichter srisch gesungen, So ist er ganz davon dunchbrungen, dat er es zierlich nett geschrieben, Will er die ganze Welt soll's lieben. Er lies't es jedem froh und laut, Ob es und qualt, ob es grhaut.

#### Elemente.

Aus wie vielen Clementen Soll ein ächtes Lieb fich nähren? Daß es Laien gern empfinden, Weister es mit Freuden hören.

Liebe fey vor allen Dingen Unfer Thema, wenn wir fingen; Kann fle gar das Lieb burchbringen, Wird's um besto besser klingen.

Dann muß Klang ber Glafer tonen, Und Rubin bes Weins erglangen: Denn für Liebenbe, für Trinker, Winkt man mit ben foonften Krangen.

Waffentlang wirb auch gefobert, Daß auch die Drommete schmettre; Daß, wenn Glüd ju Flammen lobert, Sich im Sieg ber helb vergöttre. Dann julest ift unertäßlich, Daß ber Dichter manches haffes Bas unleiblich ift unb häßlich Nicht wie Schönes leben laffe.

Weiß ber Sanger biefer Biere Urgewalt'gen Stoff ju mifchen, hafis gleich wird er die Bolfer Ewig freuen und erfrischen.

## Erfchaffen und Beleben.

hand Abam war ein Erbenklos, Den Gott jum Menfchen machte, Doch bracht er aus der Mutter School Noch vieles Ungeschlachte.

Die Clobim jur Raf hinein Den beften Geist ihm bliefen, Run fchien er schon mas mehr ju sepn, Denn er fing an ju niefen.

Doch mit Gebein und Elied und Kopf Blieb er ein halber Klumpen. Bis enblich Noah für den Tropf Das wahre fand, den humpen.

Der Klumpe fühlt sogleich ben Schwung, Sobald er fich benebet, So wie der Leig durch Säuerung Sich in Bewegung seget.

So, Safis, mag bein holber Sang, Dein heiliges Exempel, Und führen, bei ber Gläfer Klang, 3u unfres Schöpfers Tempel.

## Phahnomen.

Wenn zu der Regenwand Phobus fich gattet, Greich steht ein Bogenrand Farbig beschattet.

Im Nebel gleichen Rreis Seh ich gezogen, Zwar ift ber Bogen weiß, Doch himmelsbogen.

## Liebliche se

Was doch buntes dort verbindet Mir den himmel mit der hohe? Morgennebelung verbindet Mir des Blides scharfe Sehe.

Sind es Bette bes Befires, Die er lieben Frauen baute? Sind es Teppiche bes Jeftes, Weit er fich ber Liebfign traute?

Roth und weiß, gemifcht, gesprenkelt Buft ich fconres nicht ju fchauen, Doch wie, hafis, tommt bein Schiras Auf bes Rorbens trube Sauen?

Ja es find bie bunten Mohne, Die fich nachbarlich erstrecken, Und, bem Kriegesgott jum hohne, Belber streifweis freundich becten.

Moge flets fo ber Gefcheute Rugend Blumenzierbe pflegen, Und ein Sonnenfchein, wie heute, Rtaren fie auf meinen Wegen!

#### 3 wiespalt.

Wenn lines au Baches Ranb Cupibo flotet, 3m gelbe rechter Sanb Mavors brommetet, Da wird borthin bas Obr Lieblich gezogen, Doch um bes Liebes Flor Durch Barm betrogen. Run flotet's immer voll Im Rriegestbunber, Ich werde rafend, toll; 3ft bas ein Wunber? Bort machft ber Flotenton, Shall ber Pofaunen, 3d irre, rafe fcon; Ift bas ju ftaunen?

## 3m Gegenwartigen Bergangn

Rof und Lifte morgentheulich Blüht im Garten meiner Rabe; Sinten an, bebufcht und traufich, Steigt ber Felfen in die Sobe; Und mit hohem Bald umjogen, Und mit Ritterfchloß getrönet, Lenet fich bin des Gipfels Bogen, Bis er fich bem That verfohnet.

Und da duftet's wie vor Alters, Da wir noch von Liebe litten, Und die Saitent meines Pfalters'-Mit dem Morgenstrahl sich strittem; Wo das Jagdlied aus den Büschen, Julle rundes Tons enthauchte, Anzuseuern, zu erfrischen Wie's der Busen wollt' und brauchte.

Run die Bdiber ewig fproffen, So ermuthigt euch mit diefen, Bas ihr fonft für euch genoffen Lagt in andern fich genießen, Riemand wird und bann beschreien Das, wir's und alleine gonnen, Nun in allen Lebensreihen Duffet ihr genlegen konnen.

Und mit biefem Bieb und Benbung Sind wir wieder bei Safifen, Denn es jiemt des Tags Bollenbung Mit Genießern ju genießen.

#### Lieb und Gebilbe.

Mag der Grieche feinen Phon Bu Gestalten brücken, An der eignen Sattbe Sohn Steigern fein Entjuden:

Aber uns ist wonnereich In den Eustprut greifen, Und im flußigen Exement hin und wieber fchweifen.

Lofdt' ich fo der Seele Brand, Lied es wird erfcallen; Schöpft des Dichters reine gand, Waffer wird fich ballen.

### Dreifift ig t corts

Worauf fommt es überall an Daß ber Menich gefundet? Jeber höret gern ben Schall an Der jum Ton fich rundet.

Alles weg, was beinen Lauf ftort!. Mur tein bufter Streben! Eh er fingt und eh er aufhort Muß ber Dichter leben.

Und fo mag bes Lebens Ergklang.
Durch die Seele bröhnen! Fühlt ber Dichter fich bas berg hang, Wirb fich felbst verföhnen.

### Derb und Tuchtig.

Dichten ist ein Uebermuth, Riemand schelte mich! habt getrost ein warmes Blut Troh und frei wie ich.

Sollte jeder Stunde Pein Bitter schmecken mir; Burd' ich auch bescheiben sehn Und noch mehr als ihr.

Denn Bescheibenheit ist fein Wenn das Madchen blutt, Sie will jart geworben sehn Die ben Roben fliebt.

Auch ist gut Bescheibenheit, Spricht ein weiser Mann, Der von Beit und Ewigkeit Mich belehren kann.

Dicten ift ein Uebermuth! Treib' es gern allein. Freund' und Frauen, frifc von Blut, Rommt nur auch berein! Monchlein ohne Kapp' und Rutt', Schwate nicht auf mich ein! 3war bu macheft mich caput, Richt bescheiben, nein!

Deiner Phrasen leeres Was Ereibet mich bavon, Abgeschliffen hab' ich bas An ben Sohlen schon.

Benn bes Dichtere Muhle geht, halte fie nicht ein: Denn wer einmal une versteht Birb une auch verzeihn.

#### Allleben.

Staub ift eins ber Liemente, Das bu gar geschickt bezwingest, hafis, wenn zu Liebchens Ehren, Du ein zierlich Liebchen fingest.

Denn ber Staub auf ihrer Schwelle Ift bem Leppich vorzuziehen, Deffen goldgewirkte Blumen Mahmuds Günstlinge beknieen.

Treibt der Wind von ihrer Pforte Wolfen Staubs behend vorüber, Rehr als Mojdus find die Dufte Und als Rojendl bir lieber.

Staub, ben hab' ich längst entbehreb In bem stets umhüllten Norben, Aber in bem heißen Guben Ift er mir genugsam worben.

Doch icon langit, bag liebe Pforten Mir auf ihren Angeln ichwiegen! Beile mich Gewitterregen, Laf mich, bag es grunelt, riechen ! Wenn jest alle Donner rollen Und der ganze himmel leuchtet, Wird der wilde Staub des Windes-Nach dem Boden hingefeuchtet.

Und fogleich entspringt ein Leben, Schwillt ein heilig heimlich Wirken, Und es grunelt und es grünet In den irbischen Begirken.

#### Allleben.

Staub ift eins ber Liemente, Das bu gar gefchidt bezwingefi, hafis, wenn zu Liebchens Ehren, Du ein zierlich Liebchen fingeft.

Denn ber Staub auf ihrer Schwelle If bem Teppich vorzuziehen, Deffen golbgewirtte Blumen Mahmube Gunftlinge befnicen.

Treibt ber Wind von ihrer Pforte Wolfen Staubs behend vorüber, Rehr als Mojdus find bie Dufte Und als Rojendl bir lieber.'

Staub, ben hab' ich langst entbehres In bem ftete umhüllten Norben, Aber in bem beißen Guben Ift er mir genugfam worben.

Doch icon langit, baß liebe Pforten Mir auf ihren Angeln ichwiegen! Beile mich Gewitterregen, Laß mich, baß es grunelt, riecent Benn jest alle Donner rollen Und der ganze himmel leuchtet, Wird der wilde Staub des Bindes: Nach dem Boden hingefeuchtet.

þ

Und fogleich entspringt ein Leben, Schwillt ein heilig heimlich Wirten, Und es grunelt und es grünet In den irbischen Begirken.

# Selige Sehnsucht.

Sagt es niemand, nur den Weisen, Weil die Menge gleich verhöhnet, Das Lebend'ge will ich preisen Das nach Flammentob fich sehnet.

In der Liebesnächte Kühlung, Die dich jeugte, wo du jeugtest, Ueberfällt dich fremde Fühlung Wenn die flille Kerze leuchtet.

Richt mehr bleibest bu umfangen In ber Finsterniß Beschattung, Und bich reißet neu Berlangen Auf zu boberer Begattung.

Reine Jerne macht dich fcwierig, Rommft geflogen und gebannt, Und juleht, bes Lichts begierig, Bift bu Schmetterling verbrannt.

"Und fo:lang bu bas nicht haft, Diefes: Stirb und werbe! Bift du nur ein trüber Gaft Auf ber buntlen Erbe. Thut ein Schilf sich boch hervor, Welten zu versüßen! Röge meinem Schreibe: Rohr Liebliches entfließen!

# Safis Nameh.

ud Safit

Sen bas Wort die Braut genannt, Brautigam ter Geift; Diefe Sochjeit hat gefannt Wer Saffen preif't.

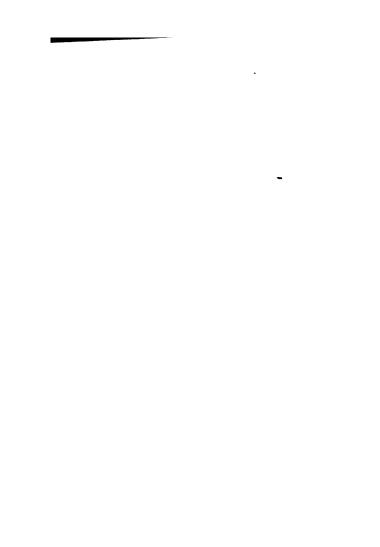

#### Beinam.e.

Dichter.

Mohamed Schemfebbin fage, Barum hat dein Bolf, bas hehre, hafis bich genannt?

Safis.

Ich ehre,

Ich erwiedre beine Frage.
Weil in glücklichem Gedächtniß,
Des Corans geweiht Bermächtniß
Unverändert ich verwahre,
Und damit fo fromm gedahre
Daß gemeines Tages Schlechtniß
Weber mich noch die berühret
Die Prophetenwort und Samen
Schähen wie es fich gebühret;
Darum gab man mir den Ramen.

#### Didter.

pafis drum, so will mir scheinen, Möcht' ich dir nicht gerne weichen: Denn, wenn wir wie andre meinen, Werden wir ben andern gleichen. Und so gleich' ich dir vollsommen Der ich unster beilgen Bücher berrlich Bild an mich genommen, Wie auf jenes Tuch der Tücher Sich des Perren Biftniß drückte, Mich in stiller Bruft erquickte, Trop Berneinung, hindrung, Raubens, Mit dem beitern Bild des Glaubens.

# An Flage.

Wist ihr benn auf wen die Teufel lauern, In der Wüste, swischen Tels und Mauern? Und, wie sie den Augenblick erpassen, Rach der Hölle sie entführend fassen? Lügner sind es und der Bösewicht.

Der Poete, warum scheut er nicht, Sich mit solchen Leuten einzulaffen !

Beiß denn der mit wem er geht und wandelt, ir, der immer nur im Wahnstnn handelt? rängenlos, von eigensinn'gem Lieben, ird er in die Debe fortgetrieben, iner Klagen Reim, in Sand geschrieben, nd vom Winde gleich verjagt; versteht nicht was er sagt, 6 er sagt wird er nicht halten.

) sein Lied man läßt es immer walten, is doch dem Coran widerspricht.
t nun, ihr des Gesetzes Kenner, jeitsfromme, hochgelahrte Männer, r Mosleminen seste Pflicht.

in's besondre ichaffet Aergerniffe, fprengt ben Geist in's Ungewiffe, was man thun und laffen muffe?

#### Dichter.

pafis drum, so will mir scheinen, Möcht' ich dir nicht gerne weichen: Denn, wenn wir wie andre meinen, Werden wir den andern gleichen. Und so gleich' ich dir vollsommen Der ich unster heilgen Bücher herrlich Bild an mich genommen, Wie auf jenes Tuch der Tücker Sich des herren Bitdnif drückte, Mich in stiller Brust erquickte, Trop Berneinung, hindrung, Raubens, Mit dem heitern Bild des Staubens.

# Anklage.

Bist ihr benn auf wen die Teufel lauern, In der Bufte, zwischen Fels und Mauern? Und, wie sie den Augenblick erpassen, Rach der Hölle sie entführend fassen? Lügner sind es und der Bösewicht.

Der Poete, warum icheut er nicht, Sich mit folden Leuten einzulaffen!

Weiß denn der mit wem er geht und wandelt, Er, der immer nur im Wahnsinn handelt? Gränzensos, von eigenstinn'gem Lieben, Wird er in die Debe fortgetrieben, Geiner Ragen Reim, in Sand geschrieben, Sind vom Winde gleich verjagt; Er versteht nicht was er sagt, Bas er sagt wird er nicht halten.

Doch fein Lieb man last es immer walten, Da es boch bem Coran wiberfpricht. Lehret nun, ihr bes Gesehes Kenner, Beisheit:fromme, hochgelahrte Männer, Truer Rosleminen seste Pflicht.

hafis in's befonbre ichaffet Aergerniffe, Mirja fprengt ben Geift in's Ungewiffe, Saget was man thun und laffen muffe?

# get wa.

Safts Dichterzüge sie bezeichnen Ausgemachte Wahrheit unauslöschlich; Auser hie und da auch Kleinigkeiten Außerhalb der Gränze des Geschest. Wußerhalb der Gränze des Geschest. Schlangengist und Theriat zu sondern — Schlangengist und Theriat zu sondern — Schangengist und Theriat zu sondern — Schangengist und Theriat zu sondern — Sich mit frohem Muth zu seherkaffen, Und vor solcher, der nur ewige pein solgt, Mit besonnenem Sinn sich zu sewahren, Mit besonnenem Sinn sich zu sewahren, If gewiß das beste um nicht zu sehlen. Dieses schried der arme Edusund euch Gebusund euch

# Der Deutsche bantt.

Beiliger Cbufuub, haft's getroffen! Solde Beilige wünfchet fich ber Dichter, Denn gerabe jene Rieinigfeiten Außerhalb bet Graine bes Gefebes Sind bas Erbtheil wo er übermuthig, Seibst im Klimmer fuftig, fich beweget. Schlandenafft und Theriat muß 36m bas eine wie bas andre icheinen. Löbten wird nicht jenes, bief nicht beiten: Denn Das mabre Leben ift bes Banbeins Em'ae Uniduld, die fich fo ermeifet, . Daß fie niemand ichabet ale fich felber. Und fo fann ber alte Dichter hoffen, . Daß die Souris ibn im Parabieje Als verflärten Jungling wohl empfangen. Beiliger Cbuufud, haft's getroffen!

#### Fetwa.

Der Mufti las des Misri Gebichte Lins nach dem andern, alle zusammen, Und wohlbebächtig warf sie in die Flammen, Das schöngeschriebne Buch es ging zunichte.

Berbrannt fep jeber, fprach ber hohe Richter, Wer fpricht und glaubt wie Misri — er allein Sep ausgenommen von des Zeuers Pein: Denn Allah gab die Gabe jedem Dichter; Misbraucht er fie im Wandel feiner Gunden, So feh' er zu, mit Gott fich abzufinden.

# Unbegrängt.

bu nicht enben tannst, bas macht bich groß, as du nie beginnst bas ist bein Loos. Lieb ist brebend wie bas Sterngewölbe, ig und Ende immerfort baffelbe, was die Mitte bringt ist offenbar was ju Ende bleibt und Ansangs war-

ift ber Freuden achte Dichterquelle, ungegählt entfließt dir Well' auf Welle-Ruffen stets bereiter Mund, Brustgefang der lieblich fließet, Erinten stets gereigter Schlund, jutes herz das sich ergießet.

mag bie ganze Welt verfinken!
, mit bir, mit bir allein
ich wetteifern! Lust und Peinund ben Awillingen gemein!
bu zu lieben und zu trinken,
foll mein Stolz, mein Leben sepn-

tone Lieb mit eignem Feuer! bu bift alter, bu bift neuer.

# Nachbildung.

In beine Reimart hoff' ich mich ju finden, Das Bleberholen foll mir que gefallen, Erft werb' ich Sinn, sobann auch Worte finden; Jum zweytenmal foll mir tein Rlang erschallen, Er mußte benn besondern Sinn begrunden, Wie bu's vermagft, begunftigter por allen!

Denn wie ein Junte fahig ju entjunden Die Raiserstadt, wenn Rammen grimmig wallen, Sich winderzeugend, glubn von eignen Winden, Er, schon erloschen, schwand ju Sternenhallen; So schlang's von dir fic fort mit ew'gen Gluthe Ein deutsches berg von frischem ju ermuthen.

Jugemesne Ahnthmen reizen freilich, Das Lalent erfreut fich wohl barin; Doch wie schnelle wibern fle abscheuflich, hoble Masten ohne Blut und Ginn; Gelbst ber Geist erscheint fich nicht erfreutlich, Wenn er nicht, auf neue Jorm bebacht, Jener tobten Form ein Ende macht.

# Offenbar Gehaimniß.

Sie haben dich, heiliger haffs, Die mpflische Zunge genannt, Und haben, die Mortgelehrten, Hen Merth des Morts nicht erkannt.

Mystifd heißest bu ihnen, Beil sie narrisches bei bir benten, Und ihren unlautern Wein In beinen Namen verschenfen.

Du aber bift mpftisch rein Weil fie bich nicht verftehn, Der bu, ohne fromm ju fepn, felig bift! Das wollen fie bir nicht jugeftehn.

#### M i n f.

Und boch haben fie Recht, die ich ichelte: Denn, daß ein Wort nicht einfach gelte. Das mußte fich wohl von felbst verstehn. Das Wort ist ein Fächer! Awischen den Stäl Bilden ein paar schöne Augen hervor. Der Fächer ist nur ein lieblicher Flor, Er verbeckt mir zwar das Geficht; Aber das Mädchen verbirgt er nicht, Weil das schönste was fie befist, Das Auge, mir in's Auge blist.

## An Safis.

Bas alle wollen weißt bu icon Und haft es wohl verstanden: Denn Sehnsucht halt, von Staub ju Thron, Und all' in strengen Banden.

Es thut so weh, so wohl hernach, Wer sträubte sich bagegen? Und wenn ben hals ber eine brach, Der andre bleibt verwegen.

Berzeihe, Melster, wie du weißt Daß ich mich oft vermesse, Wenn sie das Auge nach sich reißt Die wandelnde Evpresse.

Das alles brängt uns ahnbevoll, Wo Lock an Locke kräuselt, In brauner Fülle ringelnb schwoll, Sobann im Winde säuselt. Nun öffnet fic die Stirne klar, Dein Herz bamit zu glätten, Bernimmst-ein Lied. so. froh und wahr, Den Geist darin zu betten.

Und wenn die Lippen fich babei Auf's nieblichfte bewegen; Sie machen dich auf einmal frei In Teffeln bich ju legen.

Der Athem will nicht mehr jurud, Die Seel' jur Seele fliehend, Seruche winden fic durch's Glud Unfichtbar wolfig ziehend.

Doch wenn es allgewaltig brennt, Dann greifft bu nach ber Schale: Der Schenke läuft, ber Schenke kömmt Bum erft: und zweytenmale.

Sein Auge bligt, fein herz erbebt, Er hofft auf beine Lehren, Dich, wenn ber Wein ben Geift erhebt, Im hochften Sinn ju hören.

Ihm öffnet fich ber Welten Raum, Im Innern heil und Orben, Es fcwillt die Bruft, es bräunt ber Pflaun Er ift ein Jüngling worben.

43 Und wenn dir fein Gebeimniß blieb Bas Berg und Welt enthalte, Dem Denfer winfft bu treu und fieb, Daß fich ber Sinn entfalte.

Auch bag vom Throne Fürstenhore . Sich nicht für uns verliere, Gibft du bem Schach ein gutes Bort Und gibst es bem Beziere.

Dasi alles fennst und fingst bu beut Und fingft es morgen eben: So trägt uns freundlich bein Geleit Durch's raube milbe Leben.

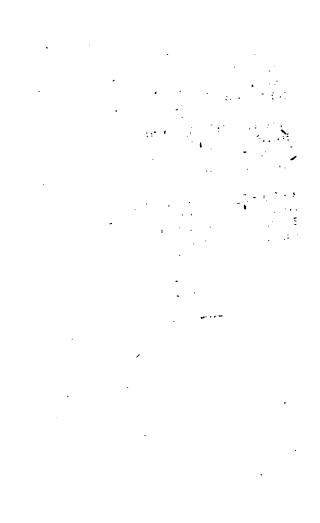

# uschk Nameh.

aber Liebe.

Sage mir, Mas mein herz begehrt? Mein herz ift bei bir, halt' es werth.

All the second of the second o

•

# Musterbilder.

Sor und Beibante Sedis Liebesvaare. Bortbith entjundet, Biebe fiftitt ju: Ruftan und Robandu. Unbekannte finb fich nab: Suffund unb Gulelfa. Liebe, nicht Rebesativinh: Berhad und Schirin. Mur für einanber ba: Mebidnun und Leila. Liebend im Alter fab Dichemil auf Botelnub. Suge Liebeslaune, Salomo und bie Braune! Saft bu fie mobi vermeret. Bift im Lieben geftaret.

## Noch ein Paar.

Ja, Lieben ist ein groß Verbienst!
Wer findet schöneren Gewinnst? —
Du wirst nicht mächtig, wirst nicht reich;
Jedoch den größten helden gleich.
Man wird, so gut wie vom Propheten,
Son Wamit und von Afra reden.
Nicht reden wird man, wird sie neunen:
Die Namen mussen alle kennen.
Was sie gethan, was sie geübt,
Das weiß kein Mensch! Daß sie geliebt,
Das wissen wir. Genug gesagt,
Wenn man nach Wamit und Afra fragt.

underlichstes Buch der Bücher das Buch der Liebe; smerkam hab' ich's gelesen: mig Blätter Freuden; mie hefte Leiden, ien Abschnitt macht die Trennung. edersehn! ein klein Savitel, igmentarisch. Bände Kummers t Erklärungen verlängert, blos, ohne Maaß.

Risami! — boch am Ende it den rechten Weg gefunden; aussölliches wer löst es? bende fich wieder findend.

Ja, bie Augen waren's, ja ber Mund, Die mir blicken, die mich füßten. hufte schmal, ber Leib so rund Wie zu Parabieses Luften. War sie da? Wo ist sie hin? Ja! sie war's, sie hat's gegeben, hat gegeben sich im Fliebn Und gesesseit all mein Leben.

#### Gewarnt

Auch in Locken hab' ich mich Sar zu gern verfangen, Und fo, hafis, wär's wie bir: Deinem Freund ergangen.

Aber Bopfe flechten fie Run aus langen haaren, Unterm helme fechten fie Wie wir wohl erfahren.

. Wer fich aber wohl befann Läst fich so nicht zwingen: Schwere Ketten fürchtet man, Rennt in leichte Schlingen.

# Berfunten.

Boll Loden fraus ein haupt fo runb! -Und barf ich bann in folden reichen baaren Mit vollen Sanben bin und wieber fabren, Da fuhr ich mich von Bergensgrund gefund. Und fuß ich Stirne, Bogen, Muge, Dunb, Dann bin ich frifch und immer mieber munb. Der fünfgejadte Ramm wo follt' er floffen? Er febrt icon wieber ju ben Loden. Das Dhr verfagt fich nicht bem Spiel, Sier ift nicht Fleisch, hier ift nicht Saut, So jart jum Schert, fo liebeviel! Doch wie man auf bem Ropfchen fraut, Man wirb in folden reichen haaren Bur ewig auf und nieber fabren. So baft bu, Safis, auch gethan, Bir fangen es von vornen an.

## Bebenflich.

Soll ich von Spiaragben reben, Die bein Finger nieblich jeigt? ' Manchmal ift ein Wort vonnolifen, Oft ift's beffer bag man fcweigt.

Alfo fag' ich: baß bie Farbe Grun und augerquicklich fey! Sage nicht: baß Schmerz und Narbe Bu befürchten nah babei.

Immerhin! bu magst es lefen!
Barum übst bu solche Macht!
"So gefährlich ist bein Wesen
Als erquicklich ber Smaragb."

Biebchen, ach ! im starren Banbe 3wangen fich die freien Lieber, Die im reinen himmelstande Munter stogen hin und wieder. Allem ist die Zeit verberblich, Sie erhalten sich allein! Jebe Zeile soll unsterblich, Ewig wie die Liebe sepn.

# Shlechter Troft.

Mitternachts weint' und folucht' ich, Beil ich bein entbehrte. Da famen Rachtgefvenfter Und ich fcamte mich. Rachtgefpenfter, fagt' ich, Schluchzend und weinenb Binbet ihr mid, bem ihr fonft Schlafenbem vorüberzogt. Große Guter vermiß ich. Denet nicht ichlimmer von mir Den ihr fonft weife nanntet, Großes Uebel betrifft ibn! -Und bie Rachtgefpenfter Mit langen Gefichtern Bogen vorbei. Ob ich weise ober thorig Bollig unbefummert.

# Genugfam.

"Wie irrig wahnest bu: Aus Liebe gehöre bus Mäbchen bir zu. Das könnte mich nun gur nicht freuen, Sie versteht sich auf Sichneicheleyen."

### Didter.

Ich bin jufrieden, bas ich's habe? Mir biene jur Entschulbigung: Liebe ist freiwillige Gabe, Schmeichelen hulbigung.

D wie fetig ward mit! Im Lanbe manbl' ich! Bo Bubhud über ben Beg läuft. Des alten Dregros Pruffeln 3m Stein fuct' ich bie verfteinten; Bubbud lief einher Die Rrone entfaltenb: Stolgirte, nedifcher Aut, Ueber bas Tobte ichemend Der Lebend'ge. Subbud, fagt' ich, fürmabr! Gin iconer Bogel bift bu. Gite boch, Wiebehopf! Gile, ber Geliebten: Bu vertfinben, baf ich ift Ewig angriore. Saft bu boch auch 3mifden Galomo Und Saba's Ronigin Chemals ben Ruppfer gemacht!

### Ergebung.

"Du vergehft und bift fo freundlich, Bergehrft bich und fingft fo fcon?"

### Dicter.

Die Liebe behandelt mich feinblich! Da will ich gern gestehn, Ich finge mit schwerem herzen. Sieh boch einmal bie Kerzen, Sie leuchten indem fie vergehn.

Eine Stelle suchte ber Liebe Schmerz, Wo es recht wuft und einsam wäre; Da fand er benn mein obes herz Und nistete fich in bas leere.

# Unvermeiblich.

er tann gebieten ben Bogeln till ju feyn auf ber Flur? nb wer verbieten ju jappeln en Schafen unter ber Schur?

tell ich mich mohl un jebarbig. ienn mir bie Bolle fraust? ein! Die Ungebarben entzwii er Scheerer, ber mich

mir

ter will mir wehren ju fingen ach Luft jum himmel hinan, en Bolfen ju vertrauen ie lieb fie mire angethan?

### Sie'l e tim e s

Ueber meines Mebthens alugent Stehn verwundert aus Leute; Ich, ber Wiffende, bigegen Weiß recht gut was bas bebeufe.

Denn es heiftt ich uibe vileteit; Und nicht etwa bie und jenen Laffet nur the gaten Batte Euer Bunbern, eine Gihnen:

Ja, mit ungeheuren Mächten Blidet fie woft ihr bit Minber Doch fie sucht nur ju werklichten! Ihm bie nächte fuße Stufiet!

### Gebeimftes.

"Wir find emfig nachulipfren, Wir, die Anechatenifage. Wer dein Lichaen fep und ab du Richt auch habest viele Schwäger.

Denn, daß bu verliebt bift, fehn wir, Mögen dir es gerne gönnen; Doch, daß Liebchen in bich Tiebe, Werden wir nicht glauben können."

Ungehinbert, liebe herren, Sucht fie auf! nur hört bas Eine: Ihr erfcredet, wenn fie basteht! Ift fie fort, ihr tost bem Scheine.

Bist ihr wie Schehab:ebbin Sich auf Arafat entmantelt; Riemand haltet ihr für thörig Der in seinem Sinne handelt. Wenn vor beines Raifers Throne, Ober vor ber Bielgestebten, Je bein Rame wird gesprochen Sep es bir ju höchftem Lohne.

Darum war's ber hochfte Jammer Als einft Mebichnun fterbend wollte, Dag vor Leila feinen Ramen Man forthin nicht nennen follte.

# Teffir Nameh.

Buch ber Betrachtungen.

.

· .

bore ben Rath ben bie Leper tont; Doch er nubet nur, wenn bu fahig bift. Das glucklichfte Wort, es wird verhöhnt, Benn ber horer ein Schiefohr ist.

"Bas tont benn bie Leper?" fie tonet laut: Die schönfte bas ift nicht bie beste Braut; Doch wenn wir bich unter uns gablen sollen, bo mußt bu bas Schönste, bas Beste wollen.

## Funf Dinge.

Fünf Dinge bringen fünfe nicht hervor,
Du, diefer Lehre öffne bu bein Ohr:
Der stollen Bruft wird Freundschaft nicht enthangse Unhöflich sind ber Riedrigkeit Genoffen;
Ein Bosewicht gelangt ju teiner Größe;
Der Reibliche erbarmt fich nicht ber Blage; 1;
Der Lügner hofft vergeblich Treu' und Flaubens.
Das halte fest und niemand laß dir's rauben.

# Sunfantere.

Bas vertart mir die geit?
Thattafeit! die mierträglich lang?
Bas macht fie mierträglich lang?
Mäßiggang!
Bas Aringt in Schulben?
Sarren und Dulben!
Bas macht Gewinnen?
Right lange besinnen!
Bas bringt ju Chren?
Sich brebren!

Lieblich ist bes Mabchens Blick, ber wintet, Lrinters Blick ist fleblich, et er trinket, Gruß bes herren, ber befehlen konnte, Sonnenschein im herbst, ber blo bestunter Lieblicher als alles bieses habe Stets vor Augen, wie sich treiner Sabe Dürst'ge pand so bubich entgezen branget, Bierlich bantbar was du reichst empfanget. Welch ein Blick! ein Gruß! ein sprechend Schau es recht und du wirst immer geben. Und was im Nenden Ameh fleht
Ift dir aus der Bruft geschrieben:
Jeden dem du setder gicht
Wirst du wie dich setder Ueben.
Reiche froh den Opfennig hin,
häuse nicht ein Golde Vermächnis,
Eite freudig vorzugiehn
Gegenwart von dem Gedahtnis,

d was im Nend: Nameh floht
dir and der Bruft geschrieben:
jen dem du selber gibst
rst du wie bich selber lieben.
de froh den Pfennig hin,
ise nicht ein Gold: Vermächtniß,
freudig vorzusiehn
mwart vor dem Gedächtniß.

Reitest du bei einem Schmied vorbot; der ich Beift nicht wann er bien prerd bestätige, bei Beift du eine hatte im Pelbe frei) bestätige, beift du eine hatte im Pelbe frei) be bei bei bei ein Rischen beget; Beift nicht ob sie bir ein Rischen beget; Beift nicht ob sie bir ein Rischen beget; Berwindet bich kinftig ober bu ihn.

Am sichersten kannst du vom Richton stagen.

Tr werbe für bich was Butet trägen.

So bist du denn der Welt empfohlen, Das Uedrige will ich nicht wiederhoten.

Den Gruß des Underannten ehre ja!

: sep dir werth als alten Freundes Gruß.

ach wenig Worten sagt ihr Lebewohl!

m Osten du, er westwärts, Pfad an Psad —

reut euer Weg nach vielen Jahren drauf

ich unerwartet, rust ihr freudig aus:

: ist es! ja, da war's r als hätte nicht

o manche Tagesahrt zu Land und See,

o manche Sonnenkehr sich drein gelegt.

un tauschet Waar' um Waare, theilt Gewinn!

n alt Vertrauen wirke neuen Bund —

er erste Gruß ist viele Tausend werth,

rum grüße freundlich jeden der begrüßt.

Saben fie von beinen Zehlen! ... Immer viel ergabit; Und für mahr fie ju erjablen Bielfach fich gequalt. batten fie von beinem Buten Freundlich bir ergabit, Mit verftanbig treuen Binten Bie man beifres mabit; D gewiß! bas Allerbefte. Blieb mir nicht verbehlt, Das fürwahr nur menig Gafte In ber Claufe jabit. Run als Schüler mich, ju fommen, Enblich auserwählt, Und mich lehrt ber Bufe Frommen, Wenn ber Menich gefehlt.

Marke reizen dich zum Kaufs Doch das Wissen blächet auf.
Ger im Stillen um sich schaut Lernet wie. die Lieb erbaut.
Bist du Tag und Nacht versissen Siel zu hören viet zu wissen; Houre viet zu wissen; Houre die zu wissen Thüre Wie zu wissen siner andern Thüre Wie zu wissen sie zu dehre zu der ein Jühr in Gott was Rechts zu seyn: Wer von reiner Lieb entbrannt Wirb vom lieben Gott erkannt.

Wie ich so ehrlich war, hab' ich gesehlt,
Und habe Jahre lang.
Mich durchgequalt;
Ich galt und galt. auch nicht,
Was sollt' es heißen?
Nun wollt' ich Schelm sepn,
That mich bestelsen;
Das wollt' wir gar nicht ein
Must' mich jerreißen.
Da bacht' ich: ehrlich sepn
Ist doch bas beste,
War es nur kummerlich;
So stebt es feste.

Frage nicht burch welche Pforte Du in Gottes Studt getommen, Sonvern bielb all fillen Sere Wo bie einingt plat genommen.

Schaue bann umber nach Beifen, Lind nach Mächtigen, bie befesten; Jene werben unterwelfen, Diefe That und Krafte stählen.

Wenn bu nublich und gelaffen Go bem Staute tren geblieben, Wiffe! Niemand wird bich haffen Und bich werben Biele lieben.

Und ber gurft erkennt die Treue, Sie erhält die That lebendig; Dann bewährt fich auch bas Neue Nächft dem Alten erft beständig. Bober ich tam? Es ift noch eine Frage, Mein Weg bierher, ber ift mir kaum bemnft, Beut nun und bier am himmelfroben Tage Begegnen fich, wie Freunde, Schmerz und Luft. O füßes Glück, wenn beibe fich vereinen! Einsam, wer möchte lachen, wöchte weinen?

And the second s

class\_air.fm
 aloge following
funf() aloge funf() aloge funf()
funf() aloge fun

Is geht eins nach bem andern hin, ind auch wohl vor dem andern; drum last und rasch und brav und fühn die Lebenswege wandern.
6 hart dich auf, mit Seitenvilet, wer Blumen viel zu lesen; och halt nichts grimmiger zurück g wenn du salsch gewesen.

Behandelt die Frauen mit Rachficht!
Aus trummer Rippe ward sie erschaffen,
Gott konnte sie nicht ganz grade machen.
Billst du sie biegen, sie bricht;
List du sie rubig, sie wird woch krummer.
Du guter Abam, was ist benn follimmer?
Behandelt die Frauen mit Rachficht.
Es ist nicht gut daß euch eine Rippe bricht,

en ist ein schlechter Spaß,
It's an Dieß, bem fehlt's an Das,
inicht wenig, ber zwiel,
in und Sind fommt auch in's Spiel.
sich's Unglud brein gelegt,
ie er nicht wollte trägt.
lich Erben mit Belagen
annicht willnicht weiter tragen.

Das Leben ift ein Ganfefpiel: Jemehr man vorwärts gebet, Je früher tommt man an bas Alel, Wo niemand gerne flebet.

Man fagt bie Ganfe waren bunim, O glaubt mir nicht ben Leuten: Denn eine fleht einmal fich 'rum Mich rudwarts ju bebeuten.

San; anders ift's in biefer Wett Wo alles vorwärts brudet, Wenn einer ftolpert ober fällt Reine Seele rudwärts blidet.

thre nahmen dir, di attiche Luft des Sit ng, des altertiebsten E ist, en, weit: und breit eisen frommt nicht inschipt anerkanute Zier, das inschipt von De onst. Aus eignem Thus wehagen in mehr aus, die feht ein dreistes Wagen i ich nicht was dir Besondres bliebe?"

nug! Es bleibt Idee und Liebe! Bor ben Wiffenben fic ftellen Sicher ift's in allen Fallen! Wenn du lange bic gequalet Weiß er gleich wo bir es fehlet; Mich auf Beifall barfit bu hoffen, Denn er weiß wo bu's getroffen. Breigebiger wird betrogen, Geishafter ausgesogen, Berständiger irrgeseitet, Bernünftiger leer geweitet, Der Harte wird umgangen, Der Gimpel wird gesangen. Beherrsche diese Luge, Betrogener betrüge! Wer befehlen kann wird loben. Und er wird auch wieber fchelten. Und das muß dir, treuer Olener,. Eines wie das andre getten.

Denn er tobt west bas Geringe, Schitt auch, wo er follte iben! Aber bleibft bu guter Dinge Birb er bich julest erproben.

Und fo haltet's auch, ihr hoben, Gegen Gott wie ber Geringe, Thut und leibet, wie fiche finbet, Bleibt nur immer guter Dinge.

### 17.00 2006 ()

# dy a dy --- E -e b f dy a n

#### . **. . . . . .**

### fethere stefwer.

ibe Steil bieb gefunden

Wer befehlen fann wird loben Und er wird auch wieber fcelten, Und bas muß bir, treuer Diener, Eines wie bas andre gelten.

Denn er tobt wohl bas Geringe, Schitt auch, wo er folle iben 20er bleibft bu guter Dinge Birb er bich julest erproben.

Und fo haltet's auch, ihr hoben, Gegen Gott wie ber Geringe, Thut und leibet, wie fiche finbet, Bleibt nur immer guter Dinge.

the grant continue of Durch allen Affact und Rffing . Der Transpositen gen fine is

Erfühnt fich unfer Saug Auf beine Bagnen !

Une ift für gar nichts bang,

In die lebensig, best wie der bei Dein Leben batte fang, Dein Reich boffanbly !

Att Willy Light Control to the

## Sochfte Gunft.

13

Ungezähmt so wie ich war
pab' ich einen herrn gefunden,
Und gezähmt nach manchem Jahr
Eine herrin auch gefunden.
Da sie Prüsung nicht gespart
haben sie mich treu gefunden,
Und mit Sorgsalt mich bewahrt
Als den Schah, den sie gesunden.
Viemand diente zweyen herrn
Der dabei sein Stad gesunden;
herr und herrin sehn es gern
Das sie beide mich gesunden;
Und mir leuchtet Stad und Stern
Da ich beide Sie gesunden.

#### ang the first bull is

(widt

D Welt! mie schamlos und bodhaft bift bu in helber: Du nährst und erziehest und töbtest juggich). felige

Rur wer von Allah begunstiget ift, Der nahrt fich, erzieht fich, lebendig und reich.

Bas heißt benn Reichthum? Eine warmenbe Sonne, benießt fie ber Bettler, wie wir fie genießen! 6 moge boch feinen ber Reichen verbrießen 78 Bettlers im Eigenfinn felige Wonne.

# Dfchelall=ebbin Rumi

Berweilft bu in ber Bett, fie flieht Me Truffin, Du reifeft, ein Gofchier beftimmt ben Raufin; Richt Dige, Ratte nicht vermagft bu fest zu halben, Und was dir blubt, fogleich wird es veralten.

#### Guleira

fpricht.

Der Spiegel sagt mir ich bin schon! Ihr sagt: zu altern sep auch mein Geschick. Bor Gott muß alles ewig stehn, In mir flebt Ihn, für biesen Augenblick.

## antes.

December William and the Market of the Company of the Company

### Rendsch Nameh.

Buch bes Unmuths.

5 1 1 1 1 5

netos.

திருந்து செய்ய முன்ற விருந்தி நடித்திருந்து முறிய நடித்து நடித்

ीलक ते अर्थके इसे अस्ति के से एक **गर** 

## Rendsch Nameh.

uch bes unmuths.

## Specification of the second

के देवता के तथा किंद्र के

in jand**erlig**en in begand 1900 – D**oon Gefec**hen 1900 – Bakk not die Onman 1900 – Sandan der Onman 1900 – Sandan der German

"Bo hast bu bas gendunnen? 31.
Bie konnt' es ju Die kommen?
Bie aus dem Lebenspfunder
Erwarbst bu blesen gunber,
Der Junken lette Gluthen
Bon frischem zu ermuthen?"

Euch mög' es nicht bedünkeln Es sep. gemeines Fünkeln; Auf ungemeßner Ferne. Im Ocean der Sterne, Mich hatt' ich nicht verloren, Ich war wie neu geboren.

Bon weißer Schafe Wogen Die Suget überzogen, Umforgt von ernsten hirten, Die gern und schmal bewirthen, So ruhig, liebe Leute. Daß jeder mich erfreute. In schauerlichen Rachten, Bebrobet von Gefechten; Das Stöhnen ber Camele Durchbrang bas Ohr, die Seele, Und berer, die fie führen, Einbildung und Stolziren.

Und immer ging es weiter, Und immer ward es breiter, in an est Und unfer ganzes Bleben, in bie Es schien ein ewig kleben, in bie Blau, hinter Bust und heere, in ber Breif erlogner Reere.

> (a) - (150 ) post dere (b) - (10 ) post dere dere (b) - (10 ) post dere dere (b) - (10 ) post der dere (b) - (10 ) post der dere (b) - (10 ) post der dere

Ten i.i.a. to the region Die pligel übergrych lindboat is ir erriten halle. Die gem ent flaver konen in der mig the this me the eld States in the conenglish the transfer of the content of the content of the con-

Reinen Reimer wird man finden Der fich nicht den beften hielte, Reinen Fiedler, der nicht lieber! Eigne Melobieen fette.

Und ich konnte fie nicht tabeln; Wenn wir andern Ehre geben Muffen wir und felbst jeutabeln; Lebt man benn wenn andre leben?

Und so fand ich's benn auch juste. In gewissen Antichambern, Wo man nicht zu sonbern wußte - Mäusebreck von Korianbern.

Das Gewef'ne wollte haffen Golde ruftige neue Befen, Diefe bann nicht gelten faffen Bas fonft Befen war gewefen. Und wo fich bie Soffer trennen, Gegenfeitis im Berachten, Reins von beiben wird bekennen, Daß fie nach bemfelben trachten.

Und bas grobe Seibftempfinden. Saben Leute bart gescholten, Die am wenigsten verwinden, Wenn bie andern was gegaften. indet sich einer heiter und gut, ich will ihn der Nachdar peinigen; lang der Tüchtige lebt und thut, ichten sie ihn gerne steinigen.

er hinterher aber todt, ich sammeln sie große Spenden, Ehren seiner Lebensnoth

1 Denkmal zu vollenden; ihren Bortheil sollte dann

2 Menge wohl ermessen,

icheiter wär's, den guten Mann

1 immerdar vergessen.

Uebermacht, ihr könnt es fouren, In nicht aus ber Welt ju bannen; Mir gefallt ju converfiren Mit Gescheiten, mit Tyrannen.

Da bie bummen Eingeengten Immerfort am starffen pochten, Und bie halben, die Befchrantten Gar ju gern uns unterjochten;

hab' ich mich für frei erkläret Bon ben Rarren, von ben Weifen, Diefe bleiben ungeftoret, Jene möchten fich gerreißen.

> valt und Liebe, fest und gatten,

Safis auch und Ulrich Sutten Mußten ganz bestimmt fich ruften Gegen braun' und blaue Kuttene Meine gehn wiefandere Melifien

"Aber nenn' uns doch'ife fettbe!"
Riemand foll fie untettheiter!
Denn ich hab in der Genteftie!
Schon genug daran ju leiden:

Uebermacht, ihr konnt es fouren, It nicht aus ber Welt ju bannen; Mir gefällt ju converfiren Mit Gescheiten, mit Tyrannen.

Da bie bummen Eingeengten
- Immerfort am ftarfften pochten, Und bie halben, bie Befchrantten Bar zu gern uns unteriochten;

hab' ich mich für frei erkläret Bon ben Rarren, von ben Weifen, Diefe bleiben ungestöret, Jene möchten fich zerreißen.

Denfen, in Gewalt und Liebe, Müßten wir juleht uns gatten, Machen mir die Sonne trübe Und erhigen mir den Schatten. Safis auch und Ufrich hutten Mußten ganz bestimmt fich ruften Gegen braun' und blaue Kuttens Meine gehn wie andere Gefficen?

"Aber nenn' uns body ble Felfebe!!" Niemand foll fie untetflittetie. Denn ich hab' in der Genflentie! Schon genug daran in telben: Wenn bu auf bem Guten ruhft, Rimmer werd' ich's tabeln, Wenn bu gar bas Gute thuft, Sieh, bas foll bich abeln! haft du aber beinen Zaun Um bein Gut gezogen, Leb' ich frei und lebe traun Keineswegs betrogen.

- Denn bie Menichen fie find gut, Burben beifer bleiben, Sollte nicht, wie's einer thut, Auch ber anbre treiben. Auf bem Weg da ift's ein Bort, Riemand wird's verdammen: Wollen wir an Linen Ort, Run, wir gebn zusammen.
- Bieles wird fic da und hie Und entgegen stellen. In der de mag man nie den; re hatte man allein ende;

hat doch über solches Zeng Hafis auch gesprochen, Ueber manchen dummen Streich Sich den Kopf jerbrochen, Und ich sehr nicht was es frommt Aus der Welt ju laufen, Magst du, wenn's jum Schlimmsten kommedius einmal dich raufen. Wenn bu auf dem Suten ruhft, Rimmer werb' ich's tadeln, Wenn du gar das Gute thuft, Sieh, das foll dich adeln! hast du aber deinen Zaun Um dein Gut gezogen, Leb' ich frei und lebe traun Keineswegs betrogen.

Denn bie Menschen sie find gut, Burden besser bleiben, Sollte nicht, wie's einer thut, Auch ber andre treiben. Auf dem Weg da ist's ein Bort, Niemand wird's verdammen: Bollen wir an Einen Ort, Run, wir gebn zusammen.

Bieles wird fich da und hie Und entgegen ftellen. In der Liebe mag man nie Delfer und Gesellen; Geld und Ehre hatte man Gern allein jur Spende; Inth der Wein, der treue Maun, Der entiment am Ende. Sat doch über folches Zeug Safis auch gesprochen, Ueber manchen bummen Streich Sich den Kopf jerbrochen, Und ich seh' nicht was es frommt Aus der Welt zu laufen, Magst du, wenn's zum Schlimmsten kommt. Aus einmal bich raufen. Wis monn bas auf Ramen rufte, Was fich femeigend nur entfaltet! Lieb' ich toch das feone Gute Wie es fich aus Gott gestaltet.

Jemanb lieb' ich, bas ift nothig; Riemand haß ich; fon ich haffen, Auch baju bin ich erbotig, Saffe gleich in gangen Maffen.

Billft fie aber näher tennen? Sieh auf's Rechte, fieh auf's Schlechte; Bas fie gang fürtrefflich nennen Ift wahrscheinlich nicht bas Rechte.

Denn bas Rechte ju ergreifen Muß man aus bem Grunde leben, Unb faatbabrifc auszuschweifen Duntet mich ein feicht Bestreben. Bohl, herr Knitterer, er fann fich Mit Berfplitterer vereinen, Und Berwitterer alebann fich Allenfalls ber befte fcheinen:

Daß nur immer in Erneuung Jeder täglich Reues fore, Und jugleich auch die Zerftreuung Jeden in fich fethit zerftore.

Dieß ber Landsmann wunfct und liebet, Mag er Deutsch mag Teutsch sich schreiben, Und bas Lied nur helmlich piepet: Mio war es und wird bleiben. Mebidnun heißt — ich will nicht fagen Daß es grab' ein Toller heiße; Doch ihr mußt mich nicht verklagen Daß ich mich als Mebidnun preife.

Wenn bie Bruft, bie reblich volle, Sich entlabet euch ju retten, Ruft ihr nicht: bas ift ber Tolle! holet Stride, fchaffet Retten!

Und wenn ihr juleht in Zeffeln Seht die Rlügeren verschmachten, Sengt es euch wie Zeuerneffeln, Das vergebens zu betrachten. Sab ich euch benn je gerathen Wie ihr Kriege führen folltet? Schalt ich euch, nach euren Thaten, Wenn ihr Kriebe folließen wolltet?

Und so hab ich auch den Fischer Ruhig sehen Nebe wersen, Brauchte dem gewandten Lischer Winkelmaaß nicht einzuschärsen.

Aber ihr wollt' bester wissen Was ich weiß, ber ich bedachte, Was Natur, für mich bestissen, Schon zu meinem Eigen machte.

Juhlt ihr auch bergleichen Starte?' Run, fo förbert eure Sachen! Seht ihr aber meine Werke, Lernet erst: fo wollt' er's machen.

#### Banderers Gemutheruhe.

Ueber's Riebertrachtige Riemand fich beklage; Denn es ift bas Machtige, Was man bir auch jage.

In bem Schlechten waltet es Sich ju hochgewinne, Und mit Rechtem schaftet es Sang nach feinem Sinne.

Banbrer! — Gegen folde Roth Bollteft du bich strauben? Birbelwind und trodinen Roth Laß fie brehn und ftduben. Wer wird von der Welt verlangen was fie fiell vermist und träumet, Miewätts ober feitwärts blidend Stets den Eag des Tags verfäumet? Ihr Bemühn, ihr guter Wille, hinkt nur nach bem rafchen Leben, Und was du vor Jahren brauchtelt, Möchte fie bir heute geben.

Sich felbst ju loben ist ein Jehler, Doch jeber thut's, ber etwas Gutes thut; Und ift er bann in Worten tein Beuteffer, Das Gute bleibt boch immer gut.

Last boch, ihr Narren, boch bie Frenbe Dem Weisen, ber fich weise balt, Das er, ein Narr wie ihr, vergeube Den abgeschmadten Dant ber Welt. ubst du deun: von Mund zu Ohr ein redlicher Gewinnst? erliefrung, o du Thor, auch wohl ein hirngespinnst! ! geht erst das Urtheil an; vermag aus Glaubenstetten Berstand allein zu retten, ! du schon Berzicht gethan. Und wer franzet ober beitzet, Italianert ober teutschat, Einer will nur wie dep-andre Was die Eigenliebe heischet.

Denn es ist tein Anextennen, Weber vieler, noch bes Ginen, Wenn es nicht am Tage förbert Wo man felbst was möchte scheinen.

Morgen habe denn das Rechte Seine Freunde wohlgesinnet, Wenn nur heute noch das Schlechte Bollen Plat und Sum Zewinnet.

Wer nicht von breptaufend Jahren Sich weiß Rechenschaft zu geben, Bleib im Dunteln unerfahren, Mag von Tag zu Tage leben. venn man den heiligen Coran citirte, man die Sure den Berd dazu, r Moslim, wie sich's gebührte, ein Sewissen in Respect und Rus. en Derwische wissen's nicht bester, aben das Alte, das Reue dazu. wirrung wird tidglich größer, re Coran! O ewige Ruh!

Der Prophet weicht.

Aergert's jemand, daß es Gott gefallen. Mahomed ju gonnen Schut und Glack, An den stärksten Balten seiner hallen Da befestig' er den derben Strick, Knupfe fich daran! das hält und trägt; Er wird fühlen, daß sein Jorn fich legt.

> Timur Orist.

Bas? Ihr misbilliget ben fraftigen Sturm Des Uebermuths, verlogne Pfaffen! oatt Allah mich bestimmt jum Burm, Go hatt' er mich als Burm geschaffen.

# Siemet Rameh.

uch ber Sprüche.

Dikmer Ramen.

1. 1. 1. 4. 8

werb' ich in bem Buch jerstreuen, t ein Gleichgewicht. äubiger Nabel flicht l gutes Wort ihn freuen.

en Tag, von heutger Nacht ichte e gestrigen gebracht.

n in böfften Tagen n fetbit bie bofen behagen.

fep leicht 6 erfunden und der es erreicht.

fluthet immer, behålt es nimmer.

Das Leben ist kurt, ber Tag. ist kunde.
Und immer sehnt sich sock Hab. Pott.
Ind weiß nicht recht: Simmerweiters;
Ind weiß nicht recht: Simmerweiters;
Und möchte vor sich selber fliehn.
Und stiegt es au der Liebken, Brust.
Da ruht's im himmel undewußt;
Der Lebe: Strudel reist es sort
Und immer hängt's an Einem Ort;
Und immer hängt's an Einem Ort;
Es bleibt zuleht sein eigner Thor.

uite dank Geffeld bista weißern wohl empende würfichte biste weithalbiernet hande Geneure

ich ift es Tag, ba rubre fich ber Mann, ie Racht tritt ein, wo niemand wirten fannWas macht bu an der t, sie ist sedagt. Der herr ber Schöp hat alles bedagt. Dein Los ist gefallen, i sige die Weise. Der Weg ist begonnen, vollende die Reise: Denn Sorgen und Kummer verändern es nicht, Sie schleubern dich ewig aus gleichem Sewicht.

Wenn ber ichwer gebrudte klagt: Bufe, hoffnung fep verfagt, Bleibet beilfam fort und fort Immer noch ein freundlich Wort.

"Bie ungeschickt habt ihr euch benommen, Da euch bas Glud in's haus gefommen!" Das Mabchen hat's nicht übel genommen, Und ift noch ein paarmal wieber gefommen. Erbtheil wie berrich, welt und breit! it ift mein Befft, mein Acter ift bie Beit.

thu' rein aus bes Guten Liebe! berliefre beinem Blut; enn's ben Kinbern nicht verbliebe ntein kommt es boch ju gut.

ri fagt's, ein herrlichster ber Manner, ifften herzens, hochsten hauptes Kenner: mmt un'isene Ortz zu jeber Beitel beite, Urtheil und Berttcgifcheit.

and the state of t

(1) 1. 特别的AT (2) 17数字(

Was klagst du über Zeinheit.
Sollten stiche je werden Zwaphe.
Denen das Wesen wie du bist.
Im Stillen ein ewiger Borwurf ift.

Dummer ist nichts zu ertragen, Als wenn Dumme sagen ben Besteit: Daß sie sich in großen Tagen Sollten bescheibentisch erweisen.

Wenn Gott fo fchechter, Machten mater: Als ich bin und auf bu bift, Wir hatten beibe wenig Ehre; Der läßt einen jeben wie er ist.

Sefteht's! bie Dichter bes Orients Sind größer als wir bes Occibents. Borin wir fie aber völlig erreichen, Das ist im haß auf unfres Sieichen. Ueberall will jeber a**bentauf flips,** Wie's eben in der Welk for geht. Jeder follte freilich grob fevn, Aber nur in dem was er versteht.

Berfcon: und Goth mit beinem: Srimmat
Zaunkönige gewinnen Stimme.

Bill ber Reid fich boch jerreißen, gaß ihn feinen Sunger fpeifen.

Sich im Respect zu erhalten Muß man recht borftig febn: Alles jagt man mit Kalten, Nur nicht bas wilbe Schwein. Ginen Betben mit Luft preifen und nennen ... Wird jeder, ber felbft als fuhner ftritt, .... Des Menfchen Werth fann niemand erfennen Der nicht felbft bige und Ratfe litt.

Sutes thu' rein aus bes Guten Llebe, Bas du thust verbleibt dir nicht; Und wenn es auch dir verbliebe, Bleibt es beinen Kindern nicht.

Soll man bich nicht aufe fcmablichfte berauber Berbfrg bein Golb, bein Weggebn, beinen G

it's bag man an jedem Orte Butes, so viel Dummes hört? ften wiederholen der Miteften Worte, ben, daß es ihnen angehört.

nur in feiner Zeit
erspruch verleiten,
en in Unwissenheft
mit Unwissenbere freiten.

verstehet jur rechten Beit! n jur rechten Beit verstünde, Bahrheit nah und breit, lieblich und gelinde. Was wills du untensuchen Wohin die Misde, sließt. – In's Wasser wirf Wine Auchan, Wer weiß, wer fie geniaßt.

Als ich einmal eine Spinne erfchiegen, Dacht' ich, ob ich bas wohl gefallt? hat Gott ihr boch wie mir gewallt Einen Antheil an diefen Sagens

"Duntel ift die Macht, bei Gatt, ift ficht." Warum bat er und nicht auch fe proceicht? Welch eine bunte Geitelnbe! An Gottes Tifch fien Freund' unb Felitbe.

36r nennt mich einen fargen Mann; Gebt mir was ich verpraffen fann.

Soll ich bir bie Gegend zeigen, Dust bu erft bas Dach besteigen.

Wer schweigt hat wenig; ju forgen, Der Mensch bleibt, unter ber 3unge narhargen. Was willst bu untensuchen Wohin die Milde flieft. In's Wasser wirf Aine Lucan, Wer weiß, wer sie genießt.

Als ich einmal eine Spinne: erfchiegen,
Dacht ich, ob ich bas wohl gesauf?
hat Gott ihr boch wie mir gewalls
Einen Antheil an diesen Lagens

"Duntet ift die Macht, bei Batt if ficht." Warum hat er und nicht auch fo machink? Welch eine bunte Geillefibe'! An Gottes Tifch fiben Freund unb Feinbe.

Ihr nennt mich einen fargen Mann; Gebt mir was ich verpraffen kann.

Soll ich bir bie Gegend geigen, Mußt bu erft bas Dach besteigen.

. 7

Wer faweigt hat wenig; ju forgen, Der Menfch bleiht, unter, ber Junge werhangen Was willst bu antensuchen Wohin die Misde fließt.
In's Wasser wirf Wine Kuchen, Wer weiß, wer sie geniaßt.

Als ich einmal eine Spinne erfchiegen, Dacht ich, ob ich das wohl gefallt? Hat Sott ihr doch wie mix gewellt Einen Anthell an diesen Lagens

"Duntel ift die Macht, bei Batt ift ficht." Warum hat er und nicht auch fe meericht? Belch eine bunte Gemeinbe! An Gottes Lifch fiben Freund' und Feinbe.

Ihr nennt mich einen fargen Mann; Gebt mir was ich verpraffen fann.

Soll ich bir bie Gegend zeigen. Mußt bu erst bas Dach besteigen.

Wer fcweigt hat wenig an forgen, Der Menich bleibt unter ber Junge narborgen. Ein herre mit zwey Gefind Er wird nicht wohl gepflegt. Ein haus worin zwey Weiber find Es wird nicht rein gefegt.

Ihr lieben Leute bleibt babei Und fagt nur: Autos epha! Was fagt ihr lange Mann und Weib, Abam, so heißt's, und Eva.

Bofår ich Allah höchlich bante? Daß er Leiben und Wiffen getrennt. Bergwelfeln mußte jeber Arante Das Uebel tennenb, wie der Arzt es tennt.

Rärrifch, bağ jeber in feinem Zalle Geine besonbere Meinung preist! Wenn I flam Gott ergeben heißt, In Islam leben und fterben wir alle. Wer auf die Welt'kommt baut ein neues haus, Er geht und läßt es einem zwepten. Der wird fich's anders zuhereiten Und niemand baut es aus.

Wer in mein Saus tritt ber kann schelten Was ich ließ viele Jahre gelten; Bor ber Thur aber mußt er paffen; Benn ich ihn nicht wollte gelten laffen.

err, tas bir gefallen theme get gemeint iefes kleine Saus, was est er eine get gemeint bestellt get eine der geben get eine geben get kleine geben ger

Du bift auf immer geborgen Das nimmt bir niemand wieders Amep Freunde, ohne Sorgen, Beinbecher, Buchlein Lieber.

"Was brachte Lotmenn nicht herver, Den man ben garft'gen biefti" Die Süßigfeit liegt nicht im Rofe, Der Buder ber ift fiff.

perrlich ist der Orient Ueber's Mittelmeer gebrungen; Rur wer hasis liebt und kennt Beiß was Calberon gesungen. "Bas schmudst bu bie eine Sand denn nun Weit mehr als ihr gebuhrte?" Was sollte denn die finke thun, Benn sie die rechte nicht zierte?

Wenn man auch nach Mecca triebe Christus' Esel, wurd' er nicht Daburch bester abgericht, Sondern stets ein Esel bliebe.

Getretner Quart Birb breit, nicht ftart.

Schfägst bu ihn aber mit Gewalt In feste Form, er nimmt Gestalt. Dergleichen Steine wirst bu tennen, Europäer Wife fie nennen. Betrübt euch nicht, ihr guten Seelen! Denn wer nicht fehlt, weiß wohl wenn anbre fehle Allein wer fehlt ber ift erft recht barun, Er weiß nun beutlich wie fie wohl gethan.

Du haft gar vielen nicht gebantt Die bir fo manches Gute gegeben! Darüber bin ich nicht erkrankt, Ihre Saben mir im Bergen leben.

Guten Ruf mußt du dir machen, Unterscheiden woh! die Sachen; Wer was weiter will, verdirdt.

Bertrauter.

Du haft fo manche Bitte gewährt Und wenn fle bir auch fcablich war; Der gute Mann ba hat wenig begefet, Dabei hat es boch feine Gefahr.

Befir.

Der gute Mann bat wenig begehrt, Und hatt' ich's ihm fogleich gewährt Er auf ber Stelle vertoren war.

blimm ist es, wie boch wohl geschrete, beim Mahrheit sich nach bem Irethann decht, bas ist auch manchmat ibre Behagen, mer wird so schone. Fran befragen?
Ber Wird so schone. Fran befragen?
Der Irrthum wollt er an Mahrheit sich scholießen.

Wiffe daß mir febr mistant Wenn so viele fingen und reden! Wert treibt die Dichtkunst aus der Welt? Die Poeten!

# Timur Nameh.

such bes Limur.

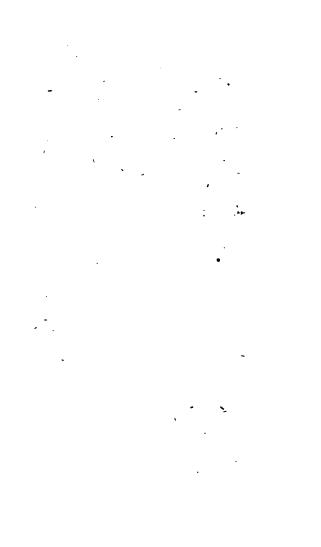

### Der Binter und Timur.

So umgab fle nun ber Winter Mit gewaltigem Grimme. Seinen Gishauch zwifchen alle, Best er bie verfcbiebnen Binbe Wibermartig auf fie ein. Ueber fie gab er Bewaltfraft Seinen froftgefpitten Stürmen, Stieg in Timure Rath bernieber, Schrie ibn brobent an und fprach fo: Beife, langfam, Ungludfel'ger ! Banble bu Thrann bes Unrechts; Sollen langer noch bie Bergen Sengen, brennen beinen Rlammen? Bift bu ber verbammten Geifter Giner, wohl! ich bin ber anbre. Du bift Greis, ich auch, erftarren machen wir fo gand als Menfchen. Mars! bu bift's! ich bin Saturnus, Heberthatian @-Al.... 3m Berein die Schrecklichften.

Töbtest du die Seele, kaltest Du den Luftkreis; meine Lüfte Sind noch kalter als du seyn kannst. Dudlen deine wilden heere Släubige mit tausend Martern; Wohl, in meinen Tagen soll sich, Jeb' es Gott! was schlimm'res sinden. Und bei Gott, die schent' ich nichts. hör es Gott! was ich die biete! Ja bei Gott, was ich die biete! Ja bei Gott! von Tobeskälte Nicht, o Greis, vertheid gen soll dich. Breite Rohlengluth vom herbe, Reine Flamme des Decembers.

ŀ.

### An Suleifa.

Dir mit Wohlgeruch ju bofen, Deine Freuden ju erhöhn, Knodpend muffen taufend Rofen Erst in Gluthen untergehn.

Um ein Staldichen ju befigen Das den Ruch auf ewig halt, Schlant wie beine Fingerspitten, Da bebarf es einer Welt;

Einer Welt von Lebenstrieben, Die, in ihrer Fülle Drang, Uhnbeten ichon Bulbuls Lieben, Seeleregenden Gefang.

Sollte iene Qual uns qualen, Da fie unfre Luft vermehrt? hat nicht Myriaden Seelen Limure herrschaft aufgezehrt? Thotest du die Seele, kattest Du ben Luftereis; meine Luste Sind noch katter als du seyn kan Qualen deine wilden heere Stäubige mit tausend Martern; Wohl, in meinen Tagen soll Sch, Geb' es Gott! was schlimmers fillnd bei Gott, die schenk' ich nicht hör' es Gott, was ich die viete! Ja bei Gott! von Todeskatte. Nicht, o Greis, vertheid gen solle. Reite Rohlengluth vom herte. Reine Flamme des Decembers.

6.

terr

a Jur

21

NHT.

g Ba

FIFTH

12.0

PATHEME

1802

2021 1

40005

THET:

#1625...

.....

i £ a.

1

. .

•

. .

•

. .

.

•

# Suleika Nameh.

# udy Gulei Ea.

3ch gebachte in der Nacht, Daß ich den Mond fabe im Schlaf; Alls ich aber erwachte, Sing umbermuthet die Sonne auf. 45 I

.

.

•

## Einlabung.

mast vor dem Tage fliehen:
det Tag, den du ereifest,
dt besser als der heut ge;
venn du froh verweitest
) mir die West beseit ge,
! West an mich zu ziehen,
u gleich mit mir geborgen:
t heute, morgen morgen,
as sosgt und was vergangen
nicht hin und bleibt nicht hangen.
bu; mein Allerstebstes;
bu bringst es und bu gibst es.

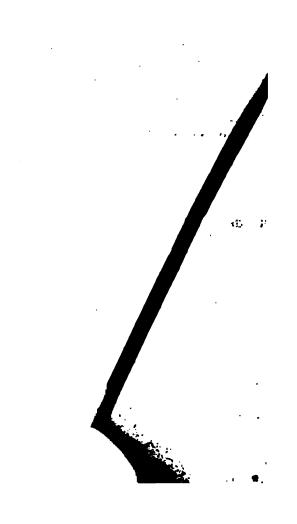

## Einlabung.

Waste nicht vor dem Tage fliehen: Dinn: der Tag, den du ereisest, It nicht besser als der heutige; Aber wenn du froh verweisest Wo ich mir die Wett beseitige, Um die Welt an mich zu ziehen, Bist du gleich mit mir geborgen: deut ist heute, morgen morgen, Und was folgt und was vergangen Reist nicht hin und bleibt nicht hangen. Bleibe du, mein Allersselsses; Denn du bringst es und du gibst es.

### Hatem.

Richt Gelegenheit macht Diebe, Gie ist felbft ber größte Dieb; Denn fie stahl ben Reft ber Biebe, Die mir noch im bergen blieb.

Dir hat fie ihn übergeben Meines Lebend Bollgewinn, Daß ich nun, verarmt, mein Beben Nur von bir gewärtig bin.

Doch ich fühle ichon Erbarmen Im Carfundel deines wilds Und erfreu' in boinen Armen Mich ornouertes Geschlets.

#### Suleifa.

Sochbegludt in beiner Liebe Scheft' ich nicht Gelegenheit, Ward sie auch an dir jum Diebe Wie mich folch ein Raub erfreut!

Und woju benn auch berauben? Sib dich mir aus freier Wahl; Gar ju gerne möcht' ich glauben — Ja, ich bin's die dich bestahl.

Bas fo willig bu gegeben Bringt bir herrlichen Gewinn, Meine Ruh, mein reiches Leben Geb ich freudig, nimm es hin.

Scherze nicht! Richts von Berarmen! Macht uns nicht die Liebe reich? Halt ich dich in meinen Armen, Jedem Glück ist meines gleich. Der Liebende wird-nicht irre gehn, Wär's um ihn ber auch noch so trübe. Sollten Leila und Meblanun auferfichn, Bon mir erführen fie den Weg ber Hicke.

> Red möglich, bağ ich Liebchen bich tofe! Bernehme ber göttlichen Stimme Schaut Unmöglich scheint immer bie Rose, Unbegreissich bie Rachtigau.

# Sufeifa.

Als ich auf dem Euphrat schiffte, Streifte fich der goldne Ring Fingerab, in Wäfferklufte, Den ich jüngst von dir empfing.

Alfo traumt' id. Morgenröthe Blict' in's Auge burch ben Baum, Sag Poete, sag Prophete! Was bebeutet biefer Traum?

# Datem.

Dieg zu beuten bin erbötig! Sab' ich bir nicht oft erzählt, Wie der Doge von Benedig -Bit dem Meere fich vermählt?

So von beinen Fingergliebern Fiel ber Ring bem Euphrat ju. Ich ju taufend himmelellebern, Gußer Traum, begeisterft bu!

Mich, ber von ben Indostanen Streifte bis Damascus bin, Um mit neuen Caravanen Bis an's rothe Meer zu ziehn,

Mich vermählft bu beinem gluffe, Der Terraffe, biefem hain, hier foll bis jum letten Ruffe Dir mein Geift gewibmet fepn.

Renne mobl ber Manner Blide, Giner faat: ich liebe, leibe! -Ich begehre, ja verzweifte! Und was fonft ift tennt ein Dabden Alles bas fann mir nicht belfen, Mles bas fann mich nicht rühren; Aber Satem! beine Blide Beben erft bem Tage Glang. Denn fle fagen: bie gefällt mir, Bie mir fonft nichts mag gefallen. Seb' ich Rofen, feb' ich Lilien, Muer Garten Bier und Ghre. Go Copreffen, Morten, Beilden, Aufgeregt jum Schmud ber Erbe; Und gefcmudt ift fie ein Bunber, Mit Erstaunen und umfangenb, Und erquidend, beilend, fegnend, Dag wir uns gefundet fühlen, Bieber gern erfranten mochten. Da erblicktest bu Suleika Und gefundeteft erfranfend, Und erfranketeft gefundend, Bachetteft und fabit berüber

Wie du nie der Welt gelächelt. Und Suleika fühlt des Blickes Ewge Rede: die gefällt mir Wie mir sonst nichts mag gefallen.

# Gingo biloba.

Diefes Baum's Blatt, ber von Often Meinem Garten anvertraut, Sibt geheimen Sinn ju toften, Wie's ben Wiffenben erbaut.

Ift es Ein lebendig Wefen, Das fich in fich felbft getrennt, Sind es zwey, die fich ertefen, Daß man fie als eines kennt?

Solde Frage ju erwiebern Fand ich wohl den rechten Sinn; Fühlft du nicht an meinen Liebern, Daß ich eins und doppelt bin?

; ì:

#### Guleita.

Sag, bu haft wohl viel gebichtet, bin und her bein Lieb gerichtet, Gine Schrift von beiner hand, Prachtgebunden, goldgerandet, Bis auf Punkt und Strich vollendet, Bierlich lodend manchen Band?
Stets wo bu fle hingewendet War's gewiß ein Liebespfand?

### Satem.

Ja, von mächtig holben Bliden, Wie von lächelndem Entzüden Und von Jähnen blendend klar, Winnpern: Pfeile, Loden: Schlaugen, hals und Bufen reizumhangen, Taufenbfältige Gefahr! Dente nun wie von so langem Prophezeit Suleika war.

#### Suleifa.

Die Sonne tommt! Ein Prachterscheinen? Der Sichelmond umtlammert fie. Wer tonnte solch ein Paar vereinen? Dieß Rathsel wie erklart fich's? Wie?

# Satem.

Der Sultan konnt' es, er vermählte Das allerhöchfte Weltenpaar, Um zu bezeichnen Auserwählte, Die tapfersten ber treuen Schaar.

Auch fep's ein Bild von unfrer Bonne! Schon feb' ich wieder mich und dich, Du nennst mich, Liebchen, deine Sonne, Komm, füßer Mond, umstammre mich! Romm, Liebchen, tomm! umwinde mir bie Aus beiner hand nur ift ber Tulbend foon, hat Abbas boch, auf Frans höchftem Sin Geln haupt nicht gierlicher umwinden febn!

Ein Tulbend war das Band, das Alexander In Schleifen schön vom paupte fiel, Und allen Folgeherrschern, jenen Andern, Als Königszierde wohlgefiel.

Ein Tutbend ist's, ber unfern Kaifer somite Sie nennen's Krone. Rame geht wohl hi Juwel und Perle! fep das Aug entzücket! Der schönste Schmuck ist stets ber Musseln.

Und diesen hier, gang rein und filberstreifig, Umwinde Liebchen um die Stirn umber. Bas ist benn hoheit? Mir ift fie gefäusig! Du schaust mich an, ich bin so groß als Er. Nur wenig ift's was ich verlange, Beil eben alles mir gefättt, Und diefes Wenige, wie lange, Gibt mir gefällig ichon bie Welt!

Oft fit ich heiter in ber Schenke' Und heiter im befchrankten haus; Allein fobalb ich bein gebenke, Dehnt fich mein Geift erobernb aus.

Dir follten Timure Reiche bienen, Gehorchen fein gebietenb heer, Babatichan jollte bir Rubinen, Turtiffe bas hyrkanifche Meer.

Getrocinet honigfüße Früchte Bon Bochara bein Sonnenland, Und taufend liebliche Gebichte Auf Seibenblatt von Samarkand.

Da folltest bu mit Freude-Lesen Bas ich von Ormus dir verschrieb, Und wie das ganze Sandelswesen Sich nur bewegte dir zu lieb.



Wie in soll auf Woll' und Si Bur bich auf Woll' und Si

Ja, ju Verherrlichung be: Gießbäche Soumespours Aus Erbe, Grus, Gerill Dir Diamanten ausges

Wie Taucherschaar ver' Der Perte Schat bem Darauf ein Divan fi Sie bir ju reichen fie

Wenn nun Basors Gewürz und Weih' Bringt alles was Die Caravane bis

Doch alle diese ! Berwirrten dock Und wahrhast ! Eins nur im o hatt' ich irgend wohl Bebenten Balch, Bochara, Samarkand, Sußes Liebchen, bir ju fchenken, Diefer Stabte Raufch und Land?

Aber frag einmal ben Raifer, Ob er bir bie Stabte gibt? Er ist herrlicher und weiser; Doch er weiß nicht, wie man liebt.

herricher, ju bergleichen Gaben Rimmermehr bestimmst bu bich! Solch ein Mabchen muß man haben Und ein Bettler febn wie ich. Die fcon gefchriebenen, herrlich umgalbeten, Belächeltest du Die anmaßlichen Blutter, Bergiehlt mein Praften Bon beiner Lieb' und meinem Durch bich glucklichen Belingen, Bergiehst anmuthigem Belifitob.

Selbstlob! Nur dem Neide stinkt's Wohlgeruch Freunden Und eignem Schnad!

Freude bes Daseyns ist groß, Größer die Freud' am Daseyn, Wenn du Suleika Mich überschwengsich Begrückft, Deine Leidenschaft mir zuwirfst Als wär's ein Ball, Daß ich ihn fange, Dir zurückwerse Mein gewidmetes Ich;

Und dann reist mich von dir Bald der Franke, bald der Armenier. Aber Tage währt's, Jahre dauert's, daß ich neu erschaffe Tausendfältig deiner Verschwendungen Fülle, Auftröste die bunte Schnur meines Glück, Geklöppett kausendfadig

hier nun bagegen Dichterische Perlen, Die mir beiner Leibenschaft Gewaltige Brandung Warf an des Lebens Berödeten Strand aus. Mit spigen Fingern Bierlich gelesen, Durchreiht mit juwelenem Golbschmuck, Rimm sie an beinen hals, In beinen Busen! Die Regentropsen Allahs, Gereift in bescheibener Muschel. Die ichon geschriebenten, herrlich umgalbeten, Belächeltest bu Die anmaßlichen Blutter, Bergiehst mein Praften Bon beiner Lieb' und meinem Durch bich gludtlichen Seifngen, Bergiehst anmuthigem Seifitob.

Selbstlob! Mur bem Neide stinkt's, Wohlgeruch Freunden Und eignem Schnad!

Freude des Dafeyns ist groß, Größer die Freud' am Daseyn, Wenn du Suleika Mich überschwengsich begrückt, Deine Leidenschaft mir zuwirst Als wär's ein Ball, Daß ich ihn fange, Dir zurückwerse Mein gewidmetes Ich; Das ist ein Augenblick!

Und bann reist mich von bir Balb ber Franke, balb ber Armenier. Aber Tage mahrt's, Jahre bauert's, baß ich neu erschaffe Tausenbfättig beiner Berschwenbungen Fülle, Auftrösle bie bunte Schnur meines Glück, Geklöppett kausenbfabig Bon bir, or Subeita.

hier nun bagegen Dichterische Perlen, Die mir beiner Leibenschaft Gewaltige Brandung Warf an bes Lebens Beröbeten Strand aus. Mit spigen Fingern Bierlich gelesen, Durchreiht mit juwelenem Golbschmuck, Rimm sie an beinen hals, In beinen Busen!
Die Regentropsen Allahs, Gereift in beschehen Musche.

Lieb' um Liebe, Stund' um Stunde, Wort um Wort und Blid um Blid; Ruß um Ruß, vom treusten Munde, hauch um hauch und Glüd um Gläd. So am Abend, so am Morgen! Doch du fühlst an meinen Liebern Immer noch geheime Sorgen; Jussuphs Reize möcht' ich borgen Deine Schönheit zu erwiedern.

#### Suleita.

Bole und Rnecht und Ueberwinder Sie gestehn ju jeber Zeit: "Dochstes Glud ber Erbentinber Sen nur die Personlichfeit.

Jebes Leben fen ju führen, Wenn man fich nicht felbst vermißt; Alles könne man verlieren, Wenn man bliebe was man ist.

### Satem.

Rann wohl fepn! fo wird gemeinet; Doch ich bin auf andrer Spur: Mes Erdenglud vereinet Bind' ich in Suleika nur.

Wie sie sich an mich verschwenbet, Bin ich mir ein werthes Ich; hatte sie sich weggewenbet, Angenbilats versör' ich mich. Run mit hatem war's ju Enbe; Doch schon hab' ich umgelost: Ich verkörpre mich behende In ben holben, ben fie tost.

Wollte, wo nicht gar ein Rabbi, Das will mir fo recht nicht ein, Doch Ferdufi, Motanabbi, Allenfaus ber Kaifer febn.

#### Set em.

Wie des Golbschmieds Bajarladchen Bielgefärdt. geschliffne Lichter, So umgeben hubsche Mabchen Den beinah ergrauten Dichter.

### - Mabchen.

Singft du footi Guteten wieber! Diefe konnen wir micht telben, Richt um bid - und beine Bleber! Wollen, muffen wir fie neibel!

Denn wenn fie auch garfilg todfer Macht bu fle jum fcbiliten Wefen, Und fo baben wir von Ofchemit und Botelfan, viel getefen.

Aber ebelt wift wir hubeth find Möchtelt wir auch gern gemantt feyn, Und, weitht du es blitig michek, Souft du auch recht hilbich befahrt feyn.

### Satem.

Bräunchen komm, es wird schen gehen; Böpfe, Kämme groß und kleine, Bieren Köpfchens nette Reine Wie die Kuppel ziert Moscheen.

Du Blondinden bift fo zierlich, Aller Beif und Weg' fo mette, Man gebenet nicht ungevihrlich Alfogleich ber Minarette.

Du da hinten-hast ber Augen 3weperlei, bu kannst die beiben Einzeln nach Belieben brauchen; Doch ich sollte dich vermeiben.

Leichtsebrückt die Augenlieber Gines, die ben Stern bewhelmen Deutet auf ben Schelm ber Schelmen, Doch bas andre schaut so bieber.

Dieß, wenn jen's verwillbent angelt, heilend, nahrend wird fich's welfen. Riemand kann ich glüdlich preifen, Der bes Doppelblick ermangelt.

Und fo tonnt' id alle toben, Und fo tonnt' ich alle lieben: Denn fo wie ich euch erhoben Bas bie herrin mit befchrieben:

### Måboen.

Dichter will so gerne Anecht fepn, Beil die herrschaft braus entspringet; Doch vor allem sollt' ihm recht fepn, Benn das Liebchen felber finget.

Ift fie benn bes Liebes mächtig Wie's auf unfern Lippen waltet? Denn es macht fie gar verbächtig, Daß fie im Berborgnen schaftet.

### Satem.

Run mer weiß was fle erfüllet! . Lennt ihr folder Tiefe Grund? Getbftgefühltes Lieb entquillet, Getbftgebichtetes bem Mund.

Bon euch Dichterinnen allen Ift ihr eben feine gleich: Denn fie fingt mir ju gefallen, Und ihr fingt und liebt nur euch.

# Mái den

Merte mobi; du haft und eine Jener hand vorgebeuchelt! Mag foon fepn! wenn es dus beine Sich auf biefer Erbe schmeichelt.

### Satem.

Loden, haltet mich gefangen In bem Kreise bes Gesichte! Euch geliebten braunen Schlangen Bu erwibern bab' ich nichts.

Rur bieß herz, es ist von Dauer, Schwillt in jugenblichstem Flor; Unter Schnee und Rebelfchauer Rast ein Aetna bir bervor.

Du befchamft wie Morgenröthe Jener Gipfel ernfte Wand, Und noch einmal fuhlet hatem Trublingehauch und Sommerbrand.

Schenke her! Roch eine Flaschet Diefen Becher bring' ich 3hr! Findet fie ein Saufchen Afche, Sagt fie: ber verbrannte mir.

# . Sule i-fa,

Rimmer will ich bich verfleren! Liebe gibt ber Liebe Kraft. Magft bu meine Jugend gieren Mit gewaltiger Leibenschaft. Ich! wie schmeichelt's meinem Triebe, Wenn man meinen Dichter preist. Denn bas Leben ift die Liebe, Und bes Lebens Leben Geift. Laf beinen sufen Ruhinenmund Judringlichfeiten nicht verstuchen; Bas hat Liebesschmer; andern Grund-Als seine heitung zu suchen?

Bist du von beiner Geliebten getwennt Wie Orient vom Occibent, Das herz durch alle Wüsten rennt; Es gibt fich überall felbst das Geleit, für Liebenbe ist Bagbab nicht welf. Mag fie fich immer ergangen Eure brüchige Welt in fich! Diefe Karen Augen fie glangen, Diefes berg es folagt far mich!

D, bağ ber Sinnen boch fo viele find: Berwirrung bringen fle in's Gluck hereli Benn ich bich fehe wünfch' ich taub ju fer Benn ich bich höre blinb.

Auch in ber Ferne bir fo nah! Und unerwartet kommt die Qual. Da hor' ich wieder bich einmal, Auf einmal bift bu wieder ba! Bie follt' ich folloo Lieben, Entfernt: vom Lag und Bigh? Ann aber will ich: faperiben Und trinfen mag ich niche.

Wenn fie mich an fich lockte War Rebe nicht im Brauch, Und wie die Junge-flockte So stockt die Zeber-auch.

Rur ju! geliebter Schenke, Den Becher fülle ftiu! Ich fage nur: Gebente! Schon weiß man was ich will. Wenn ich mich vergeffe Unter der Eppresse Hatt er nichts davon; Und im stillen Kreise Bin ich doch so welle, Klug wie Salomon.

# Buch Suleifa.

idchte diefes Buch wohl gern zusammen fcurgen, es den andern wäre gleich geschnürt. 1 wie willst du Wort und Blatt verkurzen, n Liebeswahnsinn dich in's Weite führt? An vollen Buldeizweigen, Gefächte, fich den bin ! Laß dir die Fründte geigen ' Umfchaftet finchlich geiten.

Sie hangen längst geballet, Still, unbekannt mit sich, Ein Ast ber schautelnd wallet Wiegt sie gebulbiglich.

Doch immer reift von Innen Und schwillt ber braune Kern, Er möchte Luft gewinnen Und fab' bie Sonne gern.

Die Schale plast und nieder Macht er sich freudig los; So fallen meine Lieder Gehäuft in deinen Schoos.

#### Guleifa.

An des luft'gen Brunnens Rand Der in Wafferfaben friete, Wußt' ich micht, was' fest unim hiem, Doch da war von beiner Sand Meine Shiffer leis goggen, Nieder blickt' ich, dir gewogen.

hier, am Ende bes Canats.
Der gereihten hamptallee,
Blick ich wieder in die höhe.
Und da seh ich abermals
Weine Lettern fein gewogen!
Bleibe! bleibe mir gewogen!

## Hatem.

Möge Waffer, fpringend, wallend, Die Eppreffen dir gestehn: Bon Suteita zu Suteita Ift mein Kommen und mein Gehn.

### Guleifa.

Raum daß ich dich wieder habe Dich mit Ruß und Liedern labe, Bift du ftill in dich gefehret, Bas beengt und brudt und fibret?

## Satem.

Ach Guleika, foll fic's fagen? Statt ju loben möcht ich Kagen! Sangest fonst nur meine Lieber, Immer neu und immer wieber.

Sollte wohl auch biefe loben, Doch fle find yur eingeschoben; Richt von Safis, nicht Rifami, Richt Saabi, nicht von Ofchami.

Renn' ich boch ber Sater Menge, Spib' um Spibe, Rlang um Rlange, Im Gebächtniß unverloren; Diefe ba find neu geboren. Seftern wurden fle gebichtet.
Sag! haft bu bich neu verpflichtet?
Sauchest bu fo froh verwegen
Fremben Athem mir entgegen,

Der bich eben fo belebet, Eben fo in Biebe fcwebet, Lodend, labend jum Bereine, So harmonifc als ber meine?

#### Suleita.

Bar hatem lange boch entfernt, Das Madchen hatte was gelernt, Bon ihm war fle so schön gelobt, Da hat die Trennung fich erprobt. Bohl, daß fle dir nicht fremde scheinen; Sie find Suleika's, find die beinen. Behramgur, fagt man, hat den Reim erfunden, Er fprach entzückt aus reiner Seele Drang: Dilaram fchnell, die Freundin feiner Stunden, Erwiderte mit gleichem Wort und Rang.

Und fo, Geliebte, warft bu mir beichieben Des Reims ju finden holben Luftgebrauch, Daß auch Behramgur ich, den Saffaniben, Richt mehr beneiben darf: mir warb es auch.

Saft mir bieß Buch gewedt, bu haft's gegeben; Denn was ich frob, aus vollem Bergen fprach, Das klang gurud aus beinem holben Leben, Bie Blid bem Blid, fo Reim bem Reime nach.

Nun ton' es fort ju dir, auch aus der gerne; Das Wort erreicht, und schwände Son und Schall. 3ft's nicht der Mantel noch gefäter Sterne? 3ft's nicht der Liebe hochverkiärtes Au? Deinem Blid mich ju bequemen, Deinem Munde, beiner Bruft, Deine Stimme ju vernehmen War die leht' und erfte Luft.

Gestern, ach, war fie bie tente, Dann verlofch mir Leucht' und Feuer, Jeber Scher; ber mich ergehte Wird nun foulbenfchwer und theuer.

Ch es Allah nicht gefällt Uns aufs neue ju vereinen, Sibt mir Sonne, Mond und Welt Nur Selegenheit jum Weinen.

### Suleita.

Was bebeutet die Bewegung? Bringt der Oft mir frohe Kunde? Seiner Schwingen frische Regung Kühlt des Herzens tiefe Wunde.

Rofend spielt er mit bem Stanbe, Jagt ibn auf in feichten Bolichen, Treibt jur fichern Rebentaube Der Infecten frobes! Bottichen.

Linbert fanft ber Sonne Gibben, Ruhlt auch mir bie heißen Wangen, Rußt bie Reben noch im Flieben, Die auf Jelb und Sugel prangen.

Und mir bringt fein feifes Fluftern Lion bem Freunde taufend Gruße; Eh noch biefe Sügel buftern Grußen mich wohl taufend Ruffe. Und fo kannst bu weiter gieben! Diene Freunden und Betrübten. Dort wo hobe Mauern gluben, Find' ich balb ben Bielgeliebten.

Ad, bie wahre herzenskunde, Liebeshauch, erfrischtes Leben Wird mir dur aus seinem Munde, Kann mir nur fein Athem geben

grand and the second se

(a) All and All Angles of the Angles of t

# Sochbild.

Die Sonne, helios ber Griechen, Fahrt prachtig auf ber himmelebahn, Gewiß, bas Weltall ju bestegen Blidt er umber, hinab, hinan,

Er fleht bie iconfte Gottin weinen, Die Wolfentochter, himmelefinb, 36r icheint er nur allein ju icheinen; Tur alle beitre Raume blinb

Berfenkt er fich in Schmer; und Schauer Und baufiger quillt ihr Thranenguß: Er fendet Luft in ihre Trauer Und jeder Perle Ruß auf Ruß.

Run fühlt fie tief bes Blid's Gewalten Und unverwandt fchaut fie hinauf; Die Perlen wollen fich gestaften:

Und fo, umfrangt von Farb' und Bogen, Erheitert leuchtet ihr Gesicht, Entgegen kommt er ihr gezogen; Doch er doch ach! erreicht fie nicht.

So, nach bes Schidfals hartem Loofe, Beichft bu mir, Lieblichfte, bavon; Und war' ich helios ber Große Bas nutte mir ber Wagenthron?

# Nadyflang.

Es flingt fo prachtig, wenn ber Dichter \*
Der Sonne, balb bem Kaifer fich vergleicht;
Doch er verbirgt bie traurigen Gefichter,
Wenn er in buftern Nachten folleicht.

Bon Wolfen ftreifenhaft befangen Berfank ju Racht bes himmels reinftes Blau; Bermagert bleich find meine Wangen Und meine herzensthränen grau.

Laß mich nicht fo ber Nacht, bem Schmerze. Du allerliebstes, bu mein Mondgeficht, D, bu mein Phosphor, meine Kerze, Du meine Sonne, du mein Licht!

Ach, um beine feuchten Schwingen, West, wie sehr ich bich beneibe: Denn bu kannst ihm Runde bringen Was ich in ber Trehnung leibe!

Die Bewegung beiner Flügel Weckt im Bufen ftilles Sehnen; Blumen, Augen, Walb und hugel Stebn bei beinem Sauch in Thranen.

Doch bein milbes fanftes Weben Ruhlt bie wunden Augenlieder; Ach, fur Leib mußt' ich vergeben, hofft' ich nicht ju fehn ihn wieder.

Sile benn ju meinem Lieben, Spreche fanft ju feinem herzen; Doch vermeib' ibn ju betrüben Und verbirg ibm meine Schmerzen. Sag ihm, aber fag's befchetben: Seine Liebe fep mein Leben, Freudiges Gefühl von beiben Wird mir feine Rabe geben.

# Bieberfinben.

Ift es möglich! Stern ber Sterne, Drud' ich wieber bich an's herg! Ach, was ist die Nacht der Terne Für ein Abgrund, für ein Schmerg! Ja du bist es! meiner Freuden Süßer, lieber Wiberpart; Gingebene vergangner Leiben Schaude' ich vor der Gegenwart.

ag an Gottes ewiger Bruft,
Dronet' er die erste Stunde
Mit erhabner Schöpfungsluft,
Und er sprach das Wort: Es werbe!
Da erklang ein schwerzlich Acht.
Uld das Mit, mit Machtgebärde
In die Wirklichkeiten brach.

Auf that sich bas Licht; so trennte Scheu sich Finsternis von ihm, Und sogleich die Elemente Scheibend auseinander fliehn. Rasch; in withen wisten Lutumen siedes nach der Weite rang, Starr, in ungemeßnen Raumen, Ohne Sehnsucht, ohne Klang.

Stumm war alles, fill und he. Ginfam Gott jum erftenmal!
Da erfduf er Morgenröthe,
Die erbarmte fich ber Qual;
Sie entwickelte bem Trüben
Ein erklingend Farbenfplet,
Und nun konnte wieber fleben
Bas erft auseinanber fiel.

Und mit effigen Besteben.
Sucht fic was fic angesert.
Und zu ungemesnem Leben.
If Gefühl und Will gesopte.
Sep's Ergerisen, sehre Besteben.
Esp's Ergerisen, sehres Besteben.
Ilah braucht mich mehr im fellieben.
The efficaffen seine West.

So, mit morgenrothen Rügeln, Rif es mich an beinen Mund, Und die Nacht mit taufend Siegeln Kräftigt sternenhell den Bund. Beibe find wir auf der Erde Musterhaft in Frend' und Quaf, Und ein zweptes Bort: Es werde! Trennt uns nicht zum zweptenmas.

#### Bollmondnacht.

herrin, sag was heißt bas Stüftern? Was bewegt bir leis die Lippen? Lispelst immer vor bich fin, Lieblicher als Weines Rippen? Denest du beinen Munbgeschwistern Noch ein Parchen ferzusiehn?

36 will tuffen! Ruffen! fagt' ic.

Shau! Im zwelfethaften Duntel Glüben blüber blüber alle Aweige, Rieber fpielet Stern auf Stern; Und smaragben, burch's Gefträude Tausenbidttiger Karfuntel:
Doch bein Geist ist allem fern.

36 will tuffen ! Ruffen! fagt' id.

Dein Geliebter, fern, erprobet Geicherweif im Sanerfüßen, gubt ein ungtücfel'ges Gtüd. End im Boltmond ju begrüßen habt ihr heitig angelobet, Diefes ift ber Augenblid.

36 will tuffen! Ruffen! fag' id.

# Geheimfdrift:

Raßt euch, o Diplomaten !
Recht angelegen seyn,
Und eure Potentaten
Berathet rein und sein.
Geheimer Chistern Sendung
Beschäftige die Welt,
Sid enblich jede Wendung
Sich selbst in's Gleiche stellt.

Mir von ber herrin siche Die Chiffer ist zur hand, Woran ich schon genieße, Weil sie die Kunst erfand; Es ist die Liebesfülle Im lieblichsten Revier, Der holbe, treue Wille Wie zwischen mir und ihr. Son abertaufend Blüthen
Ift es ein bunter Strauß,
Son englischen Gemuthen
Ein vollbewohntes haus;
Son buntegen Gefledern
Der himmel überfä't,
Ein klingend Meer von Liedern
Geruchvoll überweht.

3st unbedingtes Strebens 5
Seheime Doppelfarift,
Die in das Mart des Lebens
Wie Pfeil um Pfeile trifft.
Was ich euch offenbaret
War längst ein frommer Brauch,
Und wenn ihr es gewahret,
So schweigt und nutt es auch.

# Abglang.

Ein Spiegel er ist mir geworben, 3ch sehe so gerne hinein, 2016 hinge bes Kaifers Deben 2n mir mit Doppelfchein; Micht etwa setbstgefällig Such ich mich übernus; 3ch bin so gerne gesellig Und bas ist hier ber Jall.

Wenn ich nun vor'm Spiegel steht Im stillen Witwerhaus, Gleich gudt, eh' ich mich versebe, Das Liebchen mit heraus. Schnell tehr' ich mich um, und wierschwand sie die ich sach; Dann blick ich in meine Lieber, weich ist sie wieber ba. Die foreib' ich immer fconer Und mehr nach meinem Sinn, Erog Krittler und Berhohner, Bu täglichem Gewinn. Ihr Bilb in reichen Schranten Berherrlichet fich nur, In goldnen Rofenranten! Und Rahmchen von Lafur.

### Ubglans.

Ein Spiegel er ist mir geworben, Ich sehe so gerne hinein, Us hinge bes Kaisers Orben Un mir mit Doppelscheim; Micht etwa seibstgefällig Such ich mich überall; Ich bin so gerne gesellig Und bas ist hier ber Jasil.

Wenn ich nun vor'm Splegel stehe, Im stillen Witwerhaus, Gleich gudt, eh' ich mich versehe, Das Liebchen mit heraus. Schnell kehr' ich mich um, und wieber Verschwand sie bie ich sah; Dann blick ich in meine Lieber, ch ist sie wieber ba. Die schreib' ich immer schöner Und mehr nach meinem Sinn, Trot Krittler und Bethobner, Bu tägnichem Gewinn.
Ihr Bilb in reichen Schranken Berherrlichet sich nur, In goldnen Rosenranken Und Rahmchen von Lafur.

#### Suleifa.

Wie mit innigstem Behagen, Lied, empfind' ich beinen Sinn! Liebevoll du fceinst zu fagen: Daß ich ihm jur Seite bin.

Daß er ewig mein gebentet, Geiner Liebe Geligfeit Immerbar ber Jernen fchentet, Die ein Leben ihm geweiht.

Ja, mein herz es ist der Spiegel, Freund, wovin du dich erblickt; Diese Bruft, wo deine Siegel Lus auf Ruß hereingebruckt.

Süßes Dichten, lautre Wahrhelt Jeffelt mich in Sympathie! Rein. verkörpert Liebesklarhelt Im Gewand der Poesse. i den Weltenspiegel Alexandern; nu mas deigt er? — Da und dort Le Bölfer, die er mit den andern igend rütteln möchte fort und fort.

nicht weiter, nicht zu Frembem Arrbe! mir, die du dir eigen sangt. das ich liebe, das ich lebe, das du mich bezwangst. Die Welt burchaus ist lieblich anzuschauen, Borzüglich aber schön die Welt ber Nichtes; Auf bunten, hellen ober filbergrauen Gefilden, Zag und Nacht, erglänzen Lichter. heut ist mir alles herrlich; wenn's nur bliebe! Ich sehe heut durch's Augenglas ber Biebe.

ib Formen magft bu bich versteden, sertiebste, gleich erkenn' ich bich; i mit Zauberschleiern bich bebechen, partige, gleich erkenn' ich bich.

ppreffe reinstem, jungem Streben, machene, gleich ertenn' ich bich; anales reinem Wellenleben, helhafte, wohl ertenn' ich bich.

igend fic ber Bafferstrahl entfaltet, be, wie frob erfenn' ich bich; ofte fich gestaltend umgestaltet, gfaltige, bort erfenn' ich bich.

eblumten Schleiers Wiesenterpich, fterute, schon erkenn' ich bich; : umber ein tausendarm'ger Eppich, lammernbe, ba kenn' ich bich. Wenn am Gebirg ber Morgen fic entjandet, Gleich, Alterheiternbe, begrüß ich bich, Dann über mir ber himmel rein fic runbet, Allbergerweiternbe, dann athm' ich bich.

Bas ich mit außerm Sinn, mit innerm tenne, Du Allbelehrenbe, tenn' ich burch bich; Und wenn ich Allahe Namenhundert nenne, Mit jedem klingt ein Rame nach für bich.

# Sati Rameh.

) as Schenkenbuch

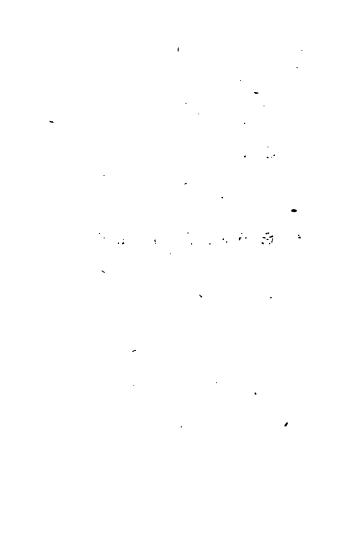

Sit, ich allein, Wo kann ich besser seyn? Meinen Wein Trink, ich allein, Niemand seht mir Schranken, Ich hab, so meine eignen Geban

Bo weit bracht' es Muley, ber 'Dag er trunfen fone Lettern f

Do ber Coran von Ewigkeit fep?
Darnach frag' ich nicht!
Do ber Coran geschaffen sep?
Das weiß ich nicht!
Daß er bas Buch ber Bächer sep
Glaub' ich aus Mosteminen: Pflicht.
Daß aber ber Wein von Ewigkeit sep
Daran zweist' ich nicht;
Ober baß er vor ben Engeln geschaffen sep
It vielleicht auch kein Gebicht.
Der Trinkenbe, wie es auch immer sep,
Blickt Gott frischer in's Angesicht.

Trunken muffen wir alle feynt Jugend ist Trunkenheit ohne Weldn: Trinkt sich das Alter wieder zu Jugend, So ist es wundervolle Tugend. Für Sorgen sorgt das flade Reden Und Sorgenbrecher find die Midden:

Da wird nicht mehr nachgefragt! Bein ist ernstlich untersagt. Soll benn doch getrunten seyn, Erinte nur vom besten Bein: Doppelt warest du ein Reber In Berbammniß um ben Rraber. So lang man nuchtern ift, Gefällt bas Schlechte; Wie man getrunken hat Weiß man bas Nechte; Nur ist bas Uebermaß Auch gleich zu handen; hafis, o lehre mich Wie bu's verkauben!

Denn meine Meinung ist Richt übertrieben: Wenn man nicht trinfen fann Soll man nicht lieben; Doch sollt ihr Trinfer euch Richt besser bunten,, Wenn man nicht lieben fann Soll man nicht trinfen.

Trunfen mussen wir alle seynt Jugend ist Trunsenheit ohne Wein: Trinkt sich bas Alter wieber ju Juge Go ist es wundervolle Tugend. Für Sorgen sorgt bas slebe Bibben! Und Sorgenbrecher sind die Richen!

Da wird nicht mehr nachgefragt! Wein ist ernstlich untersagt. Soll benn boch getrunten seyn, Trinte nur vom besten Wein: Doppelt warest bu ein Reber In Verdammniß um ben Kraber.

So lang man nuchtern tit, Gefällt bas Schlechte; Wie man getrunfen hat Weiß man bas Rechte; Rur ist bas Uebermaß Auch gleich ju handen; hafis, o lehre mich Wie bu's verstanden!

Denn meine Meinung ist Richt übertrieben: Wenn man nicht trinfen fann Goll man nicht lieben; Doch follt ihr Trinfer euch Richt besser bunten,, Wenn man nicht lieben kann, Soll man nicht trinfen.

#### Suleifa.

Warum bu nur oft fo unboth bift?

#### Satem.

Du weißt, baß ber Leib ein Kerter ift.
Die Seele hat man hinein betrogen; if
Da hat fie nicht freie Ellebogen.
Will fie fich ba und borthin retten,
Schnurt man ben Kerter felbft in Ketten,
Da ift bas Liebchen boppelt gefährbet,
Dechalb fie fich oft fo feltfam gebarbet

Wenn der Korper ein Kerfer ift, Warum nur der Kerfer jo durftig ift? Seele befindet fich wohl darinnen Und bliebe gern vergnügt bei Sinnen; Run aber foll eine Flasche Wein, Frisch eine nach der andern herein. Seele will's nicht länger ertragen, Sie an der Thure in Studt: schlagen.

### Dem Reliner.

Sehe mir nicht, bu Grobian, 'Dir ben Rrug fo berb vor bie Rafe! Ber mir Wein bringt febe mich freundlich an, Sonft trubt fich ber Elifer im Glafe.

# Dem Schenken.

Du gierlicher Knabe, bu tomm berein, Was fiehst du benn ba auf ber Schwelle? Du sollst mir funjtig ber Schente fepn, Jeber Wein ift schmachaft und belle.

# Shente

fprict.

Du, mit beinen braunen koden, Geh' mir weg, verschmitte Dirne! Schent' ich meinem herrn zu Dante, Run so kußt er mir bie Stirne.

Aber du, ich wollte wetten, Bift mir nicht damit jufrieden, Deine Wangen, deine Brufte Werben meinen Treund ermuben.

Slaubst du wohl mich zu betrügen, Daß du jest verschämt entweichest? Auf der Schwelle will ich liegen Und erwachen wenn du schleichest. Sie haben megen ber Trunfenheit Bielfaltig uns verflagt, Und haben von unfrer Truntenbeit Lange nicht genug gefagt. Gewöhnlich ber Betrunkenheit Erliegt man bis es tagt; Doch bat mich meine Betrunkenbeit In ber Racht umber gejagt. Es ift bie Liebestrunfenbeit, Die mich erbarmlich plaat. Bon Tag ju Racht, von Pacht ju Tag In meinem Bergen jagt. Dem Bergen, bas in Trunkenbeit Der Lieber fowillt und ragt, Daß feine nüchterne Trunfenbeit Sich gleich ju beben magt. Lieb', Lieb und Beines Trunfenbeit, Ob's nachtet ober tagt, Die gottlichfte Betrunfenbeit Die mich entjudt und plagt.

Du fleiner Schelm du! Daß ich mir bewußt sep, Darauf kommt es überall an. Und so erfreu' ich mich Auch deiner Gegenwart, Du allersiebster, Obgleich betrunken. Was in ber Schenke waren heute Am frühlten Morgen für Tumulte! Der Wirth und Madchen! Jadeln, Leute! Was gab's für Sanbel, für Infulte! Die Flöte klang, die Trommel schoul! Es war ein wustes Wesen — Doch bin ich, Lust und Liebe voll, Auch selbst babei gewesen.

Daß ich von Sitte nichts gelernt Darüber tabelt mich ein jeber; Doch bleib' ich weistlich weit entfernt Bom Streit ber Schulen und Catheber-

#### Shente.

Beich ein Zustand! herr, so späte Schleichst du heut aus deiner Kammer; Perfer nennen's Bidamag buden, Deutsche sagen Kahenjammer.

#### Dichter.

Baf mich jeht, geliebter Anabe, Mir will nicht die Welt gefallen, Richt der Schein, der Duit der Rofe, Richt der Sang der Nachtigallen.

#### Schente.

Eben bas will ich behandeln, Und ich dent es foll mir kleden, Sier! genieß die frischen Mandeln Und der Wein wird wieder schmeden.

Dann, will ich auf der Terraffe Dich mit frischen Lüsten tränken; Wie ich dich in's Auge fasse Gibf du einen Auf dem Schenken. Schau! bie Welt ist feine Sobie, Immer reich an Brut und Nefteen, Rofenbuft und Apfendle; Bulbul auch, fie fingt wie geftern. Jene garftige Bettel, Die bublerifche. Belt beißt man fie, Dich bat fie betrogen Bie bie übrigen alle. Glaube nabm fie mir meg, Dann bie hoffnung, Run wollte fie Un bie Liebe. Da rif ich aus. Den geretteten Schat Kur ewig ju fichern Theilt' ich ihn weislich 3mifden Guleifa und S Bebes ber beiben Beeifert fich um bie Bette bobere Binfen ju entrichten. Und ich bin reicher als je: Den Glauben bab' ich mieber! In ihre Liebe ben Glauben; Er, im Becher, gemabrt mir Berrliches Gefühl ber Begenwart; Bas will ba bie Soffnung!

## Sotenti.

Deute baft bu gut gegeffen, Doch bu haft noch mehr getrunken, Was du bei dem Mahl vergeffen Ift in biefen Napf gefunken.

Sieh, bas nennen wir ein Somanden Wie's bem fatten Gaft gefüftet; Diefes bring' ich meinem Schwane, Der fich auf ben Wellen bruftet.

Doch vom Singfcman will man wiffen Daß er fich ju Grabe lautet; Laß mich jebes Lied vermiffen, Wenn es auf bein Ende beutet.

## S den te.

Rennen bich ben großen Dichter, Wenn bich auf bem Markte zeigest; Gerne bor' ich wenn bu fingest Und ich borche wenn bu schweigest.

Doch ich liebe bich noch lieber, Wenn du tuffeft jum Erinnern; Denn die Worte gehn vorüber Und der Ruß der bleibt im Innern

Reim auf Reim mill was bebeuten, Beffer ift es viel zu benfen. Singe bu ben anbern Leuten Und verflumme mit bem Schenken. Dichter.

Schenke tomm! Noch einen Becher!

Shente.

herr, bu hast genug getrunken; Nennen dich ben wilden Zecher!

Dichter.

Sahft bu je baß ich gefunten ?

Shente.

Mohamet verbietet's.

Dicter.

Liebchen!

Bort es niemand, will bir's fagen.

Shente.

Wenn bu einmal gerne rebeft, Brauch' ich gar nicht viel ju fragen.

# Dicter.

i wir anbren Mufulmannen tern follen wir gebudt fenn, in feinem heitgen Gifer, ite gern allein verrudt fenn.

#### Safi.

Pent, o herr! wenn bu getrunten Sprüht um bich bes Zeuers Glaft! Praffeind bligen taufend Junten, Und bu weißt nicht wo es faßt.

Mönche feb' ich in ben Ecten, Wenn bu auf die Lafel fchlägft. Die fich gleisnerisch verfteden, Wenn bein berg bu offen trägft.

Sag' mir nur warum bie Jugend, Roch von feinem Jehler frei, Go ermangelnd jeber Tugend, Klüger als bas Alter fep.

Alles weißt du, was der himmel, kles was die Erbe trägt, nid verdirgst nicht das Gewimmel, nide fich's dir im Bujen.regt.

#### Satem.

Cben brum, geliebter Rnabe, Bleibe jung und bleibe tlug; Dichten zwar ift himmelogabe, Doch im Erbeleben Trug.

Erft fich im Gebeimnis wiegen, Dann verplaudern früh und fpat: Dichter ift umsonst verschwiegen, Dichten selbst ift fcon Berrath.

## Sommernacht.

#### Dicter.

Riebergangen ift bie Sunne, Doch im Westen glanzt es immer; Wissen mocht' ich wohl, wie lange ' ... Dauert noch ber goldne Schimmer?"

#### Soente.

Willt du, herr, so will ich bleiben, Warten außer biesen Zelten; It die Racht des Schimmers herrin, Komm' ich gleich es die ju melden.

Denn ich weiß bu liebst bas Droben, Das Unenbliche ju schauen, Wenn sie fich einander loben Jene Teuet in bem Blauen.

Und bas belifte will nur fagen: Jeho glan;' ich meiner Stelle; Wollte Gott euch mehr betagen, mangtet ihr wie ich fo belle. Denn vor Gott ift alles herrlich, Eben weil er ift ber befte; Und fo schläft nun aller Bogel In bem groß und kleinen Refte.

Giner fist auch wohl gestängelt Auf ben Aeften ber Cypreffe, Wo ber laue Wind ion gangelt, Bis ju Thaues luft'ger Raffe.

Solches hast du mich gelehret, Ober etwas auch dergleichen; Bas ich je dir abgehöret Bird bem herzen nicht entweichen.

Eule will ich beinetwegen Kauhen hier auf der Terraffe, Bis ich erst des Nordgestirnes Zwillings: Wendung wohl erpaffe.

Und da wird es Mitternacht seyn, Wo du oft zu früh ermunterst, Und dann wird es eine Pracht seyn, Wenn das All mit mir bewunderst.

## Sommernacht.

#### Dicter.

Niebergangen ist die Sunne, Doch im Westen glangt es immer; Wissen mocht' ich wohl, wie lange Dauert noch ber goldne Schinmer?

#### Schente.

Willft bu, herr, so will ich bletben, Warten außer biesen Zelten; Ift die Racht bes Schimmers herrin, Komm' ich gleich es bir ju melben.

Denn ich weiß bu liebst bas Droben, Das Unenbliche ju schauen, Wenn sie fich einander loben Jene Teuet in dem Blauen.

und bas bellfte will nur fagen: Jeho glan;' ich meiner Stelle; malte Gott euch mehr betagen, Lantet ibr wie ich fo belle. Denn vor Gott ift alles herriich, Eben weil er ist der beste; Und so schläft nun aller Sogel In dem groß und kleinen Reste.

Siner fit auch wohl gestängelt Auf ben Aesten ber Eppresse, Wo ber laue Wind ion gangelt, Bis ju Thaues luft'ger Raffe.

Solches hast du mich gelehret, Ober etwas auch bergleichen; Was ich je dir abgehöret Wird bem Herzen nicht entweichen.

Eule will ich beinetwegen Kauhen hier auf ber Terraffe, Bis ich erst bes Nordgestirnes Iwillings: Wendung wohl erpaffe.

Und da wird es Mitternacht fepn, Wo du oft zu früh ermunterst. Und dann wird es eine Pracht fepn, Wenn das All mit mir bewunderst.

Cotthe's Berte. V.

#### Didter.

amar in diefem Duft und Garten Sonet Bulbul gange Rachte; Doch bu konntest lange warten Bis die Nacht so viel vermöchte.

Denn in biefer Beit ber Flora, . Wie bas Griechen: Boll fle nennet, . Die Strohwitwe, bie Aurora, Ift in hesperus entbrennet.

Sieh bid um! fie fommt! wie fonelle! Ueber Blumenfelbe Gelange! huben hell und bruben belle, Ja bie Racht fommt in's Gebrange.

Und auf rothen leichten Sohlen Ihn, der mit der Sonn' entlaufen, Eilt fle irrig einzuholen; Fühlst du nicht ein Liebe : Schnaufen?

Geh nur, lieblichfter ber Gofne, Tief in's Innre, folles bie Thuren; Denn fle möchte beine Schone Als ben hesperus entfuhren.

### Der Schenke ichiafrig.

ich enblich von bir erharrt: 1. Elementen Gottes Gegenwart. mir bas fo lieblich gibft! Lichften aber baß bu liebft.

#### Satem.

taft recht juß und hat ein Recht ju schlafen. r Knabe haft mir eingeschenkt, eund und Lehrer, ohne 3wang und Strafen, prernommen wie der Alte benkt. er kommt Gesundheit holder Zulle ie Glieber daß du dich erneust. fe noch, bin aber stille, stille, u mich erwachend nicht erfreust.

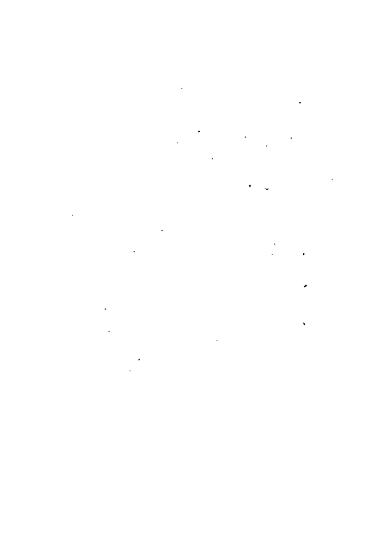

# Mathal Nameh.

3 udy ber Parabel.n.

The second section of the sect

•

•

•

mel fank in wisber Meere Schauer e bangend, gräßtich schug die Fluth, te Sott bescheidnen Glaubensmuth em Tropsen Kraft und Dauer. die stille Muschel ein. ju ewigem Ruhm und kohne, glängt an unsers Katsers Krone w Bild und mildem Schein.

Bulbuls Nachtlieb burch die Schauer Drang zu Allahs lichtem Throne, Und bem Wohlgesang zu Lohne Sperrt er fie in goldnen Bauer. Dieser sind des Menschen Glieber. 3war sie fühlet sich beschränket; Doch wenn sie es recht bedenket, Singt das Geelchen immer wieder.

# Bunderglaube.

Berbrach einmal eine schone Schat' Und wollte schier verzweifeln; Unart und Uebereil zumal Wünscht' ich zu allen Teufeln. Erst rast' ich aus, bann weint' ich weich Bei'm traurigen Scherbelesen; Das jammerte Gott, er schuf es gleich So ganz als wie es gewesen.

Bulbuls Nachtlieb burch die Schauer Drang ju Allahs lichtem Throne, Und bem Wohlgesang ju kohne Sperrt er sie in goldnen Bauer. Dieser sind des Menschen Glieber. 3war sie fühlet sich beschräufet; Doch wenn sie es recht bebentet, Singt das Geelchen immer wieder.

# Bunderglaube.

Berbrach einmal eine schöne Schat'
Und wollte schier verzweiseln;
Unart und Uebereit zumal
Wünscht' ich zu allen Teufeln.
Erst rast' ich aus, dann weint' ich weich
Bei'm traurigen Scherbelesen;
Das jammerte Gott, er schuf es gleich
So ganz als wie es gewesen.

Die Peris die der Muschel entrann, Die schönfte, hochgeboren, Jum Juwelier, dem guten Mann, Sprach sie: ich bin verloren! Durchbohrst du mich, mein schönes MI Es ist sogleich jerrüttet, Mit Schwestern muß ich, Fall für Fall, Ju schlechten seyn gefüttet.

"Ich benke jeht nur an Gewinn, Du mußt es mir verzeihen: Denn wenn ich hier nicht grausam bin, Wie foll bie Sanur fich reihen?" Ich sah mit Staunen und Bergnitgen
Eine Pfauenseder im Coran liegen:
Willfommen an dem heiligen Plat,
Der Erdgebilde höchster Schat!
An dir, wie an des himmels Sternen,
Ist Sottes Fröße im Rieinen zu lernen,
Daß er, der Welten überdickt,
Sein Auge hier hat aufgebrückt,
Und so den leichten Flaum geschmückt,
Daß Könige kaum unternahmen
Die Pracht des Sogels nachzuahmen.
Bescheiden freue dich des Ruhms,
So bist du werth des heiligthums.

Ein Raiser hatte zwen Caffire,
Einen zum Rehmen, einen zum Spenben;
Diesem fiel's nur so aus den handen,
Jener wußte nicht woher zu nehmen.
Der Spendende starb; der herrscher wußte nicht gleich.
Wem das Seber:Amt sep anzuvertrauen,
Und wie man kaum that' um fich schauen,
So war der Rehmer unendlich reich;
Man wußte kaum vor Gold zu leben,
Weil man einen Lag nichts ausgegeben.
Da ward nun erst dem Kaiser klar
Was Schuld an allem Unheil war.
Den Zusall wußt' er wohl zu schäen
Nie wieder die Stelle zu beseben.

Bum Reffel fprach ber neue Topf: Bas haft bu einen schwarzen Bauch! Das ift bei und nun Ruchgebrauch; herbei, herbei du glatter Tropf, Balb wird bein Stol; sich mindern. Behalt ber hentel ein flar Gesicht, Darob erhebe du bich nicht, Beffeh nur beinen hintern. Alle Menschen groß und klein Spinnen fich ein Gewebe fein, Wo sie mit ihrer Scheren : Spiten Sar zierlich in der Mitte siten. Wenn nun darein ein Besen fahrt, Sagen sie, es sey unerhört, Man habe den größten Pallast zerftört.

Bom himmel steigend Jesus bracht' Des Evangeliums ewige Schrift, Den Jüngern sas er sie Tag und Nacht; Ein göttlich Wort es wirft und trifft. Er stieg jurück, nahm's wieder mit; Sie aber hatten's gut gefühlt Und jeder schrieb, so Schritt vor Schritt, Wie er's in seinem Sinn behiett, Berschieden. Es hat nichts zu bedeuten: Sie hatten nicht gleiche Kähigkeiten; Doch damit können sich die Christen Bis zu dem jüngsten Tage fristen.

## Es ift gut.

Bei Monbefchein im Parabeis Janb Jehovah im Schlafe tief Abam versunten, legte leif Bur Geit' ein Evchen, bas auch entschlief. Da lagen nun, in Erbeschranten, Gottes zwey lieblichfte Gebanten. — Gut!!! rief er fich zum Meisterlohn, Er ging sogar nicht gern bavon.

Rein Bunber, baß es uns berudt, Wenn Auge frifch in Auge blidt, Als hatten wir's fo weit gebracht Bei bem ju feyn ber uns gebacht. Und ruft er uns, wohlan, es fey! Nur, bas beding' ich, alle zwey. Dich halten biefer Arme Schranken, Liebster von allen Gottes: Bebanken.

# Parfi Rames.

uch bes Parfen.

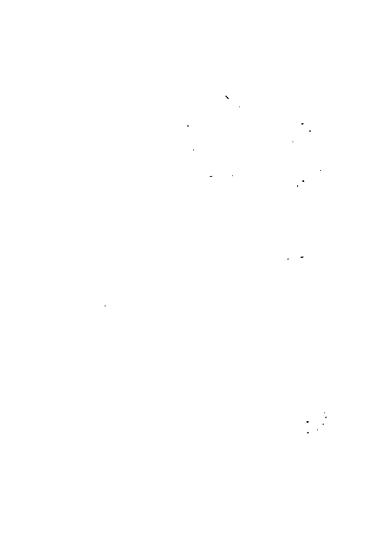

# Bermachtniß alt perfifches Glaubens.

Welch Bermachtniß, Brüber, foll'r euch tommen Bon bem Scheibenben, bem armen Frommen, Den ihr Jungeren gebulbig nahrtet, Seine letten Tage pflegend ehrtet?

Wenn wir oft gesehn ben König reiten, Goth an ihm und Goth an allen Seiten, Ebelstein' auf ihn und feine Großen Ausgesä't wie dichte hagelschloßen,

habt ihr jemals ihn barum beneibet? Und nicht herrlicher den Blid geweibet, Wenn die Sonne sich auf Worgenstügeln Darnawends ungähligen Sipsethügeln

Bogenhaft hervorhob? Wer enthielte Sich bes Blicks bahin? Ich fühlte, fühlte Tausendmal, in so viel Lebenstagen, Mich mit ihr ber kommenden, getragen Gott auf feinem Throne ju erfennen, Ihn ben herrn bes Lebensquells in nennen, Jenes hoben Anblicks werth ju handeln Und in feinem Lichte fortjumandeln.

Aber flieg ber Feuerfreis vollendet, Stand ich als in Finsterniß geblendet, Schlug den Busen, die erfrischten Glieder. Warf ich, Stirn voran, jur Erde nieder.

Und nun fen ein beiliges Bermächtniß . Bruderlichem Wollen und Gedächtniß: Schwerer Dien fte tagliche Bewahrung. .... Conft bedarf es teiner Offenbarung.

Regt ein Reugeborner fromme Sanbe, Daß man ibn fogleich jur Sonne wende,, Tauche Leib und Seift im Jeuerbade! Juhlen wird es jedes Mongens, Snade,...

Pem Lebend'gen übergebt bie Tobten, G-'bft die Thiere bedt mit Schutt und Boben, 'o weit fich eure Rraft erftredet, uch unrein buntt, es fep bedeckt. Grabet euer Feld in's zierlich Reine, Das die Sonne gern ben Fleiß beideiner. Wenn ihr Baume pflangt, fo fey's in Reiben, Denn fle läßt Geordnetes, gebeiben.

Auch bem Waffer barf es in Canalen Nie am Laufe, nie an Reine fehlen; Wie euch Senderud aus Bergrevieren Rein entspringt, foll er fich rein verlieren.

Sanften Fall bes Waffers nicht ju fowachen, Sorgt, die Graben fleißig auszustechen; Rohr und Binfe, Mold und Salamander, Ungeschöpfe, tilgt fie mit einander!

Sabt ihr Erd' und Wasser so im Reinen, Wird die Sonne gern durch Läste ficinen, Wo sie, ihrer würdig aufgenommen, Leben wirkt, dem Leben heil und Frommen.

35r, von Muh' ju Muhe jo gepeinigt, Gend getroft, nun ift ban all gereinigt, Und nun barf ber ud: "
Gottes Gleichnis aus's Gott auf feinem Throne ju erfennen, Ihn ben herrn des Lebensquells in nennen, Jenes hoben Anblicks werth ju handeln Und in feinem Lichte fortjumandeln.

Aber flieg ber Feuerfreis vollenbet, Stand ich als in Finsterniß geblenbet, Schlug ben Bufen, die erfrifchten Glieber Warf ich, Stirn voran, jur Erbe nieber.

Und nun fen ein beiliges Bermächttiß . Bruderlichem Wollen und Gedächtniß: Schwerer Dien fte tagliche Bewahrung. ... Conft bedarf es teiner Offenbarung.

Regt ein Reugeborner fromme Banbe,. Daß man ibn fogleich jur Sonne wenbe,, Lauche Leib und Geift im Jeuerbade! Fühlen wird es jedes Mongend, Suade,

Dem Lebend'gen übergebt bie Tobten, Gelbft die Thiere beckt mit Schutt und Boben, Und. fo weit fich eure Rraft erftrecket, Was euch unrein buntt, es fep bedecket. Grabet euer Felb in's zierlich Reine, Daß die Sonne gern ben Fleiß beideine; Wenn ihr Baume pflanzt, fo fey's in Reiben, Denn fie läßt Geordnetes, gebeiben.

Auch bem Waffer barf es in Canalen Rie am Laufe, nie an Reine fehlen; Wie euch Senderud aus Bergrevieren Rein entspringt, foll er fich rein verlieren.

Sanften Fall bes Waffers nicht ju fomachen, Sorgt, die Graben fleißig auszustechen; Rohr und Binfe, Mold und Salamander, Ungeschöpfe, tilgt fie mit einander!

habt ihr Erb' und Baffer fo im Reinen, Wird die Sonne genn burch Lufte fcheinen, Wo fie, ihrer wurdig aufgenommen, Leben wirft, dem Leben heil und Jommen.

Ihr, von Muh' ju **Mabe if gepeinigt.** Sepb getroft, nun ift bach fill gieretnigt, Und nun barf ber Menfch ald Mulefter wagen. Wo bie Flamme brennt erkennet freudig, Bell ift Nacht und Glieber find geschmelbig. An bes herbes raschen Teuerkraften Reift bas Robe Thier: und Pflanzensaften.

Schleppt ihr holz herbei, so thut's mit Wonne, Denn ihr tragt ben Samen irb'icher Sonne; Pflüdt ihr Pambeh, mögt ihr traulich fagen: Diese wird als Docht bas heil'ge tragen.

Werbet ihr in jeber Lampe Brennen -Fromm den Abglanz höhres Lichts erkennen, Soll euch nie ein Wißgeschick verwehren Sottes Thron am Worgen zu verehren.

Das ift unfers Dafeyns Raiferflegel, Uns und Engeln reiner Gottesfpiegel, Und was nur am Lob bes hochften flammelt Ift in Areif um Kreife bort versammelt.

Will bem Ufer Senberubs entfagen, Auf jum Darmamenb bie Kügel fchlagen, Wie fle tagt ihr freudig ju begegnen Und von borther ewig euch ju fegnen. ber Menich die Erbe icabet, bie Sonne sie bescheinet, r Rebe sich ergebet, em scharfen Messer weinet, : fühlt baß ihre Safte, gefocht, die Welt erquidend, in regsam vielen Kräften, mehreren erstidend: er bas der Sluth zu banten, as alles läßt gebeihen; Betrunkner stammelnd wanten, ger wird sich fingend freuen.

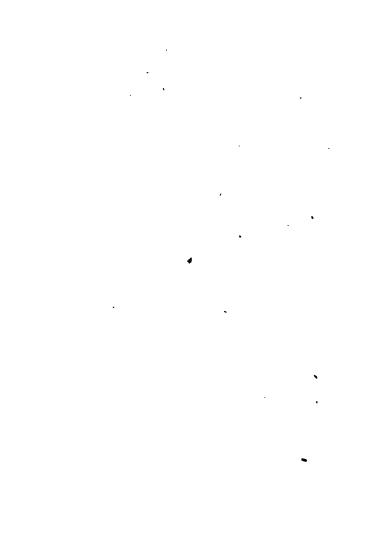

# Chuld Nameh.

buch bes Paradieses.



### Borschmad.

e achte Mostem fpricht vom Paradiefe wenn er felbst allba gewesen ware, glaubt dem Coran, wie es der verhieße, rauf begründet fich die reine Lehre.

ch ber Prophet, Serfaffer jenes Buches, is unfre Mängel broben auszuwlttern, bifeht, daß trot bem Donner feines Fluches, Aweifel oft ben Glauben uns verbittern.

ihalb entfendet er ben ewigen Raumen Jugend: Mufter, alles ju verfangen; fowebt heran und feffelt, ohne Saumen, meinen halb die allerliebften Schlingen.

meinem Schoos, an meinem hetzen halt ich 3 himmels:Wesen, mag nichts weiter wissen; glaube nun an's Parabies gewaltig, m ewig möcht ich sie so treulich tässen.

# Berechtigte Manner.

Nach ber Schlacht von Bebt, unter'm Sternenhimmet.

Mahomet price.

Seine Tobten mag der Zeind betrauern: Denn fie liegen ohne Wiederkehren; Unire Brüder follt ihr nicht bedauern: Denn fie wandeln über jenen Sphären.

Pie Planeten haben alle fleben Die metalinen Thore weit gethan, Und fcon Nopfen die verklärten Lieben Paradiefes Prorten fühnlich an.

Finben. ungehofft und übergtürfic,, berrlichfeiten bie mein Flug berührt, Als bas Bunderpferd mich augenblicklich Durch die himmel alle burcheführt. Beisheitsbaum an Baum coprefferagenb beben Aepfel gufbner Bierd' empor. lebensbaume breite Schatten folagenb Deden Blumenfin und Kranterfloe:

Ind nun bringt ein fußer Wind von Men bergeführt die himmelematchenfchaar; Dit den Augen fangft bu an ju toffen, Schon der Anblick fattigt gen; und gar.

forfdend flehn fie, was du unternahmeft? Broße Plane? fahrlich blutigen Straus? Daß du held fenft fehn fie, weil du kameft; Welch ein held du fenft? fie forfcen's aus.

Und fie febn es balb an beiner Bunben, Die fich felbit ein Ehrenbentmal foreibt. Blud und hobeit alles ift verfomunden, Rur die Bunde für ben Glauben bleibt.

führen ju Chloefen bich und Bauten, Säulenreich von buntem Lichtgestein, Und jum eblen Saft berklätter Tranten Laben fle mit Rippen freunplich ein. Jungling! mehr als Jurgling bift willtommen ! Alle find wie alle licht und flar; Saft bu Eine bir an's herz genommen; herrin, Freundin ift fle beiner Schaar.

Doch die allertrefflichfte gefällt fich Reineswege in folden herrlichteiten, heiter, neiblos, redlich unterhalt bich Bon ben mannigfalt'gen andrer Trefflichteiten.

Eine führt bich ju ber anbern Schmaufe, Den fich jede außerst auserfinnt; Wiele Frauen hast und Ruh im haufe, Werth baß man barob bas Parabies gewinnt.

Und fo schide bich in diesen Frieden: Denn hu kannst ihn weiter nicht vertauschen; Solche Mäbchen werden nicht ermüben, Solche Weine werden nicht berauschen.

Und fo war bas Wenige zu melben Wie der fel'ge Mufulman fich brüftet: Parables der Männer Glaubenihelben Aft biemit volltommen ausgerüftet.

### Auserwählte Franen.

Frauen follen nichts verlieren, Reine Treue giemt gu hoffen; Doch wir wiffen nur von vieren, Die alldort icon eingetwoffen.

Erst Suleifa, Erbensonne, Gegen Juffuph ganz Begierbe, Run, des Paradieses Wonne, Stängt sie der Entsagung Bierbe.

Dann die Allgebenebeite, Die den heiben hell geboren, Und getäuscht, in bittrem Leibe, Sah den Sohn am Kreuz verloren.

Mahom's Sattin auch, fle baute Wohlfahrt ihm und herrlichkeiten, Und empfahl bei Lebenszeiten Rommt Satima bann, bie hofbe, Lochter, Gattin fonder Beble, Englisch allerreinfte Geele In bem Leib von honiggolbe.

Plefe finden wir altdorten; Und wer Frauenlob gepriefen Der verdient an emigen Orten Luftzuwandeln wohl mit diefen.

### Einlaß.

#### houri.

heute fleh' ich meine Wache Bor des Paradieses Thor, Weiß nicht grade, wie ich's mache Kommst mir so verdächtig vor!

Ob bu unsern Mosteminen Auch recht eigentlich verwandt? Ob bein Kampsen, dein Berbienen Dich an's Paradies gesandt?

Bable du bich ju jenen helben? Beige beine Wunden an, Die mir rühmliches vermelben Und ich führe bich heran.

#### Diater,

Richt so vieles Febertefen! Baß mich immer nur berein: Denn ich bin ein Mensch gewesen Und bas heißt ein Klimpfer seyn. Scharfe beine fraftigen Blide! hier burchichaue biefe Bruft, Sieh ber Lebens Wunden Tuck, Sieh ber Liebes: Wunden Luft.

Und boch fang ich glaubiger weife: Daß mir die Geliebte treu, Daß die Belt, wie fie auch treife, Liebevoll und bantbar fev.

Mit ben Trefflichten jufammen Wirtt' ich, bis ich mir erlangt Daß mein Ram' in Liebesflammen Bon ben fconften bergen prangt.

Rein! bu mabist nicht ben Geringern; Sib bie hand, bag Tag für Tag Ich an beinen jarten Fingern Ewigfeiten jahlen mag. 21 n # 1 sa a 19 11 84 5 14

Sourt.

Draußen am Orte,
Wo ich dich juerst sprach,
Wacht' ich vit an der Pforte,
Dem Gebote nach.
Da hört ich ein wunderlich Beschusel,
Ein Tons und Sylhengekräusel,
Das wollte herein;
Niemand aber ließ sich fesen,
Da verklang es klein zu klein;
Es klang ober fast wie beine Lieben
Das erinnr' ich mich wieden.

Dicter.

Ewig Geliebte! wie jart
Erinnerst du dich deines Trauten!
Was auch, in irdischer Luft und Art,
Jür Tone tauten,
Die wollen alte herauf;
Viele verklingen da unten ju hauf;
Andere mit Geistes Flug und Lauf,
Wie das Flügel:Pferd des Propheten,
Steigen empor und floten
Drausen an dem Thor.

Kommt beinen Gespielen so etwas vor So sollen sie's freundlich vermerten, Das Echo lieblich verstärken, Das es wieder hinunter halle, Und sollen acht haben Das, in jedem Zalle, Wenn Er fommt seine Gaben Jedem ju Gute fommen; Das wird beiden Welten frommen.

Sie mögen's ihm freundlich lohnen, Auf liebliche Weife fügfam, Sie laffen ihn mit fich wohnen: Alle Guten find genügfam.

Du aber bift mir beschieben, Dich laß ich nicht aus bem ewigen Frieben; Auf die Wache sollst bu nicht ziehn, Schicf eine ledige Schwester babin.

#### Digter.

Deine Liebe, bein Kus mich entzüdt!
Geheimnisse mag ich nicht erfragen;
Doch sag mir ob du an irdischen Tagen
Jemals Theil genommen!
Mir ist es oft so vorgekommen,
Ich wollt' es beschwören, ich wollt' es beweisen
Du hast einmal Guleika geheißen.

#### Souri.

Wir find aus den Elementen geschaffen, Aus Waffer, Jeuer, Erd' und Luft Unmittelbar; und irdischer Dust Ift unserm Wesen ganz zuwider. Wir steigen nie zu euch hernieder; Doch wenn ihr kommt bei und zu ruhn, Da haben wir genug zu thun.

Denn, siehst bu, wie die Mindigen bamen Bon dem Propheten so wohl empfohlen, Besig vom Paradiese nahmen, Da waren wir, wie er besohlen, So liebendwürdig so charment, Wie und die Engel selbst nicht gestennt. Allein ber erfte, zwehte, britte Die hatten vorher eine Favorite, Gegen uns waren's garftige Dinger, Sie aber hielten uns boch geringer, Wir waren reizend, geiftig munter; Die Moslems wollten wieder hinunter.

Run mar uns himmlisch hochgebornen Gin folch Betragen gan; zuwiber, Wir aufgewiegetten Berschwornen Befannen uns icon hin und wieder; Als ber Prophet burch alle himmet fuhr. Da paften wir auf feine Spur; Rudtehrend hatt' er fich's nicht verfehn, Das Flügel: Pferb es mußte ftehn.

Da hatten wir ihn in der Mitte! — Freundlich ernst, nach Propheten:Ettte, Wurden wir kürzlich von ihm beschieben; Wir aber waren sehr unzufrieden. Denn seine Zwecke zu erreichen Gollten wir eben alles lenken, Go wie ihr dächtet, sollten wir benken, Wir sollten euren Llebchen gleichen.

Unfere Eigenliebe ging verloren, Die Mabchen frauten hinter ben Ofren, Doch, bachten wir, im ewigen Leben Inan fich eben in alles ergeben. eht ein jeber, was er fat, m geschieht was ihm geschieht was ihm geschie. 1d die Brauman zben Grillen und haben Launen, 1de manchmal eine Flause, ber benet, er sen ju Sause, ir barüber sind frisch e meinen es ware so.

er bist von freiem humor mme bir parabiesisch vor; bit dem Blick, dem Kuß die Ehre, enn ich auch nicht Gutelf. wäre. in sie gar zu lieblich war, ich sie mir wohl auf ein haar.

#### Dicter.

endest mich mit himmeldetarfeit, nun Taufchung ober Wahrheit, ich bewundre dich vor allen. re Pflicht nicht zu versaumen, nem Deutschen zu gefallen, t eine houri in Knittetreimen.

#### Houri.

im' auch du nur unverbroffen, 5 dir aus der Seele fteigt! Wir parabiefifche Genoffen Sind Bort und Thaten reines Sinns geneigt. Die Thiere, weißt du, find nicht ausgeschioffen, Die fich gehorfam, die fich treu erzeigt.! Ein berbes Wort kann houri nicht verdeichen, Wir fühlen was vom herzen fpricht, Und was aus frieder Quelle bricht, Das darf im Paradiese fließen.

#### Souri.

Wieder einen Finger fotägst bu mir ein? Weißt du denn wieviel Reonen Wir vertraut fcon zusammen wohnen?

#### Dioter.

Rein! — Will's auch nicht wiffen. Rein? Mannigfaltiger frifder Genuß, Ewig brautsich feuscher Auß! — Wenn jeder Augenblid mich durchschauert, Was soll ich fragen wie lang es gedauert?

#### Souri.

Abwesend bift denn boch and einmal, Ich mert es wohl, ohne Maaß und Babl. Saft in dem Weltall nicht verzagt, An Gottes Tiefen bich gewagt; Run sep der Liebsten and gewärtig! Saft du nicht saon das Liebsten sertig? Wie klang es braufen an bem Thor? Wie klingt's? — Ich will nicht ftarfer in bich bringen, Sing' mir bie Lieber an Guleika vor: Denn weiter wirft bu's boch im Parables nicht bringen.

# Begunftigte Effere.

Bier Thieren auch verheißen war In's Paradies ju kommen, Port leben sie bas ewye Jahr Mit beiligen und Krommen.

Den Bortritt hier ein Esel hat, Er kommt mit muntern Schritten: Denn Jesus zur Propheten: Stadt Aus ihm ist eingeritten.

halb schüchtern kommt ein Wolf sobann, Dem Mahomet befohlen: Laß dieses Schaf dem armen Mann, Dem Reichen magst bu's holen.

Run, immer webelnb, munter, brav, Mit feinem herrn, dem braven, Das huntlein, bas ben Siebenfchlaf Co treutich mit gefchlafen. Abuberrira's Rabe bier Anurrt um ben herrn und schmeichelt: Denn immet ift's ein beilig Thier, Das ber Prophet gestreichelt.

# Soberes und Somffee

Daß wir folde Dinge lehren Moge man uns nicht bestrafen: Wie bas alles ju erkidren, Durft ihr euer Liefftes fragen.

lind fo werbet ift vernehmen: Daß ber Menfch, mit fich jufrieben, Gern fein 3ch gerettet fabe, So ba broben wie bienieben.

Und mein tiebes 3ch bedürfte -Manchertei Bequemtichteiten, - :: Greuben wie ich bier fie fohllefte Bunfcht' ich auch für em'as Beiten

So gefallen fcone Gar Blum' und Fruht und Die und n hi Anch verjä Abuberrira's Rabe bier Anurrt um ben herrn und schmeichelt: Denn immer ift's ein hellig Thier, Das ber Prophet geftreichelt.

. .

. 11,

. . . . .

1.40

. 1. - 3

\*\*

. 3

. . . . . . . . . . . .

11:4:3

. .

A. 145 T

1. 11.25

355

· 2 96 8

· . <u>.</u>

# Soberes und Somfeet

Das wir folde Dinge lehren Moge man uns nicht bestrafen: Wie das alles ju erkidren, Durft ihr euer Lieftes fragen.

Und so werbet ift vernehmen: Daß der Mensch, mit fic justieben, Gern sein Ich gerettet sage, So ba droben wie hienieben.

Und mein liebes 3ch bedürfte Mancherlei Bequemlicheiten, Freuden wie ich bier fie fchfürfte Bunfcht' ich auch für em'ge Beiten.

So gefallen foone Gai Blum' und Frucht und Die und 1 hier Anch verjängt Und fo mocht ich alle Freunde, Jung und alt, in Gine verfammeln, Gar is gern in beuticher Grange Paradiefes : Worte ftammeln.

Doch man horcht nun Dialetten Wie fich Mensch und Engel bosen, Der Grammatik, der verstecken, Dectinirend Mohn und Rogen

Ton und Rlang jeboch entwindet Sich bem Worte felbstverständlich, Und entschiedener empfindet Der Verklatte fich unendlich.

3ft fomit bem Junf ber Sinne: Borgefebn im Parabiefe, Sicher ift es, ich gewinne. Einen Sinn für atte biefe. Und nun bring' ich aller Orten. Leichter burch die ewigen Kreife, Die burchdrungen fint vonn gutt. Gottes rein: lebenbigerweife.

Ungehemmt mit helfem Erlebe Läßt fich ba fein Ende finden, Bis im Anschaun emiger Liebe Wir verschweben, wir verfchwind

# Biebenschläfer.

Sechs Begunstigte bes hofes Flieben vor bes Raifers Grimme, Der als Gutt fich läßt verehren, Doch als Gott fich nicht bewähret: Denn ihn hindert eine Fliege Guter Biffen fich ju freuen. Seine Diener scheuchen webelnb, Richt verjagen fie die Fliege. Sie umschwärmt ihn, sticht und irret Und verwirrt die gange Tafel, Rehret wieder wie des hämischen Fliegengottes Abgesandter.

Run — so fagen fich die Anaben — Gollt' ein Flieglein Gott verhindern? Gollt' ein Gott auch trinten, speisen, Wie wir andern? Rein, der Eine, Der die Gonn' erschuf, den Mond auch, Und der Sterne Gluth und wölbte, Dieser ift's, wir fliehn! — Die zarten Leicht beschuht, bepuhten Anaben Rimmt ein Schäfer aus, verdirgt fie, Und fich selbst in Zelsenboble.

Schäferhund er will nicht weichen, Weggescheucht, ben Ins gerfamettert. Drangt er fich an feinen herten, Und gesellt fich jum Berbergnen, Bu ben Lieblingen bes Schlafes.

Und der Fürst, dem sie entstoben, Liebentrüstet, finnt auf Strafen, Weiset ab so Schwert als Zener, In die höhle sie mit Biegesn Und mit Kall sie lägt vermauern.

Aber jene schlasen immer,
Und der Engel, ihr Beschüher,
Sagt vor Gottes Thron berichtend:
So jur Rechten, so jur Linken
hab' ich immer sie gewendet,
Daß die schönen jungen Stieder
Nicht des Moders Qualm verlebe.
Spatten riß ich in die Zeisen
Daß die Sonne steigend, finsend,
Junge Wengen frisch ernende:
Und so liegen sie besetzgt.
Auch, auf heilen Barberpsten,
Schläst das hündlein füßen Schummer

Jahre fliehen, Jahre tommen, Wachen enblich auf die Knaben, Boethe's Werts, V. Und die Mauer, die vermorschte, Altershalben ift gefallen. Und Jeffolika fägt, der Schone Ausglotichete vor allen, Als er Schafer fürchtend jandert: Lau' ich bin! und hol' euch Speife, Leben wag' ich und das Goldstud! — Ephesus, gar manches Jahr schon, Ehrt die Lehre des Propheten Jejus. (Friede sep dem Guten!)

Und er lief, da war der Thore Wart' und Thurn und alles anders. Doch jum nächsten Bederladen Bandt' er sich nach Brot in Gile. — Schelm: so rief der Beder, haft du, Jüngting, einen Schaft gesunden! Gib mir, dich verräth das Goldstück, Mir die Balite jum Berjöhnen!

Und fie habern. ... Bor den König Kommt der Sandel; auch der König Will nur theilen wie der Beder.

Run bethatigt fich bas Wunder Rach und nach aus hundert Zeichen. An bem felbsterbauten Pallast Weiß er fich fein Recht zu fichern. Denn ein Wieifer burchgegraben Führt zu scharfbenamsten Schless.
Gleich versammeln sich Geschleicher Ihre Sippschaft zu beweisen.
Ind als Ururvater prangend
Steht Jamblikas Jugendfülle.
Wie von Ahnheren hört er sprachen, dier von seinem Sohn und Enkein.
Der Ureutel Schaar ungibt ihn,
Als ein Bolk von tapfeen Minnenge,
Ind ein Merkmal über's andre
Dringt sich auf, Beweis vollsnbend,
Sich und den Geschrten hat er
Die Verfönlichkeit, deskätigt.

Run jur höble kehrt er wieber, Bolf und König ibn geleiten Richt jum König, nicht jum Kölfe Rehrt ber Ausermählte wieben. Denn die Sieben, die von lang ben die waren's mit dem hunde. Sich von aller Welt gesondert, Gabriels geheim Bermägen hat, gemäß dem Willen Gottes, Sie dem Paradies gerintet, Und die höhfe schlen vermauert.

### te Racht! بالم

Run fo legt euch, liebe Lieber, In ben Bufen meinem Bolte! Und in einer Mofchus : Botte bute Gabriel Die Blieber Des Ermübeten gefällig; Daß er frifd und mobierhalten, Brob, wie immer, gern gefellig, Doge gelfenflufte fpalten, Um bes Parabiefes Beiten, Mit Beroen aller Beiten, 3m Genuffe ju burdidreiten; Bo bas Schone, ftets bas Reue, 3mmer machet nach allen Seiten, Das die Unjahl fich erfreue: 3a, bas bunblein gar, bas treue, Darf die herren hinbegleiten.



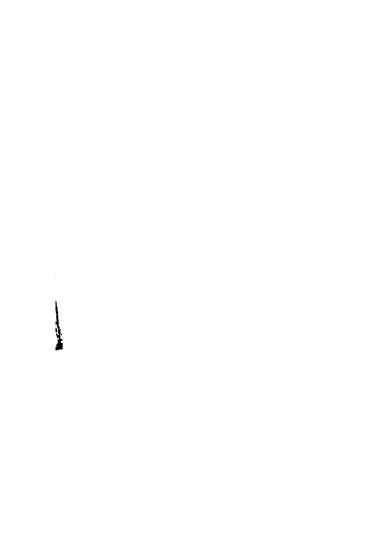

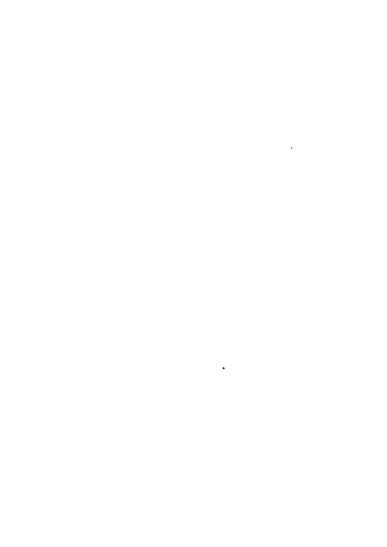

# Siebenschläfer.

Sechs Begünstigte bes hofes Flieben vor bes Kaifers Grimme, Der als Gott sich läßt verehren, Doch als Gott sich nicht bewähret: Denn ihn hindert eine Fliege Guter Biffen sich zu freuen. Seine Diener scheuchen webelnd, Richt verjagen sie die Fliege. Sie umschwärmt ihn, sticht und irret Und verwirrt die gange Tasel, Kehret wieder wie des hämischen Fliegengottes Abgesandter.

Run — so sagen fich die Anaben — Sollt' ein Flieglein Gott verhindern? Sollt' ein Gott auch trinfen, speisen, Wie wir andern? Rein, der Gine, Der die Sonn' erschuf, den Mond auch, Und der Sterne Gluth uns wölbte, Dieser ift's, wir fliehn! — Die garten Leicht beschuht, bepuhten Anaben Rimmt ein Schäfer auf, verdirgt fie, Und fich selbst in Zelfenbohle.

Schäferhund er will nicht weichen, Weggescheucht, ben Jus gerfcmettert. Drangt er fich an feinen herrn. Und gesellt fich jum Berborgnen, Bu ben Lieblingen bes Schlafes.

Und der Fürst, dem sie entstoben, Liebentrüstet, sinnt auf Strafen, Weiset ab so Schwert als Zener, In die hobbie sie mit Blegefn. Und mit Kall sie läst vermauern.

Aber jene schlasen immer,
Und der Engel, ihr Beschüher,
Sagt vor Gottes Thron berichtend:
So jur Rechten, so jur Linken
hab' ich immer sie gewendet,
Daß die schönen jungen Siteber
Nicht des Moders Dualm verlebe.
Spatten riß ich in die Jeffen Jahren
Daß die Sonne steigend, finfund,
Junge Wangen frisch erneube:
Und so liegen sie besetzet.

Auch, auf heilen Barberpfoten,
Schläst das hündlein siesen Schummers.

Jahre flieben, Jahre tommen, Wachen enblich auf Die Knaben Beete's Wette, V. Und die Mauer, die vermorschte, Altershalben ist gefallen. Und Jindisa sagt, der Schone Ausgebildete vor allen, Als er Schafer fürchtend jandert: Lau' ich hin! und hol' euch Speise, Loen wag' ich und das Goldstück! — Ephesus, gar manches Jahr schon, Ehrt die Lehre des Propheten Jesus. (Friede sen Guten!)

Und er lief, da war ber Thore Wart' und Thurn und alles anders. Doch jum nächsten Beckerladen Wandt' er sich nach Brot in Gile. — Schelm! so rief der Becker, baft du, Jüngling, einen Schaft gefunden! Gib mir, dich verräth das Goldstück, Mir die hälfte jum Verföhnen!

Und fie habern. ... Bor den König Kommt der Sandel; auch der König Will nur theilen wie der Beder.

Run bethätigt fich bas Winber Nach und nach aus bunbert Zeichen. An dem felbsterbauten Pallast Weiß er fich fein Recht zu fichern. Denn ein Beifer burchgegraben

